# UNIVERSITY OF ILLINOIS

Class

Book

834T44 I1828

Volume

25

M r10-20M



#### Ludwig Tied's

## Schriften.

Fünfundzwanzigster Band.

Novellen.

Berlin, Druck und Berlag von Georg Reimer. 1853.

#### Ludwig Tieck's

# gesammelte Novellen.

Bollftandige auf's Neue durchgefehene Ausgabe.

Reunter Band.

Berlin, Druck und Berlag von Georg Reimer. 1853.

834T44 I 1828 V.25

# Fudwig Cied's gesammelte Novellen.

Meunter Band.

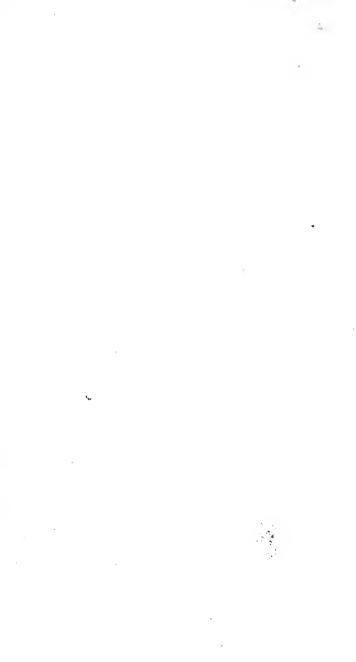

### Der Schutgeist.

1839.

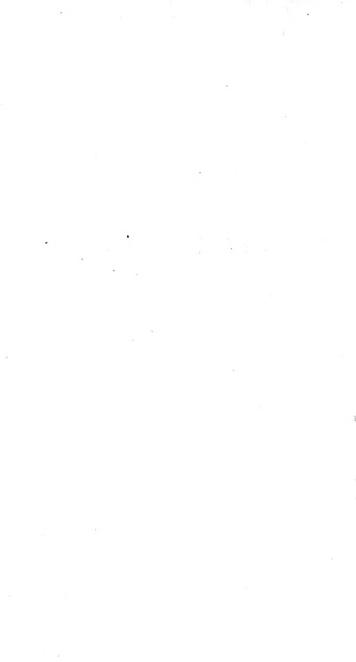

Die große Haushaltung ber Gräfin war seit einigen Tagen in vielfacher Aufregung. Man besorgte ihren Tob. Und ba bie Kranke von jedermann geliebt war, so ängstigten sich alle, und die Nachbarn sendeten fleißig, um sich zu erstundigen, wie der Zustand ber würdigen Frau beschaffen sei.

Ihre nächste Umgebung war am meisten in Trauer. Nur in den Augenbliden, wenn das Leben erlöschen soll, wissen die Bertrauten, was sie am Freunde besaßen. Seine Tugenden treten uns dann erst ganz sichtbar hervor, und was oft Fehler genannt wurde, verschwindet, oder die Einsicht erwacht, daß diese Mängel die Grundlage der Borzüge bildeten, oder nur die Schatten der bewunderten Tugenden selber waren. Diese hohe, vergeistigte Billigkeit ist der edelste Abschied, den wir von dem Abreisenden nehmen, der jetzt das unbekannte, räthselhafte Reich betritt, dem wir alle im sogenannten Leben entgegen geführt werden.

Der einzige Sohn, der Obrist, war entfernt und auf einer Dienstreise begriffen. Er wußte, daß seine Mutter trank sei, er kannte sie als eine stets Leidende, aber von ihrer nahe bevorstehenden Auslösung hatte er in der Ferne nichts ersfahren können, weil seine Bersendung ihm nicht gestattete, lange an einem Orte zu verweilen, und so wußte man in diesem Augenblick nicht, in welcher Stadt er sich eben auf-

halten möchte. Sehnsüchtig erwartete ihn die Mutter, aber doch mit ergebener Kassung.

Ungewöhnliche Stürme hatten in diesem Frühjahr gewüthet und in vielen Gegenden großen Schaden angerichtet. Der nahe Rhein war über seine User getreten und hatte Bäume, Bieh und Häuser weggeschwemmt. Menschen, die sich von der Fluth hatten überraschen lassen, waren verunglückt und die Wetterkundigen sagten fürchtend voraus, daß Wolkenbrüche von Neuem noch öfter die Fluren und Wälder verwüssen würden.

Der Weltgeistliche, ein stiller bescheibener Mann, war eben in vertrauter Unterredung mit der Kranken. Unter ihren Freunden war ihr dieser der liebste, und sein Gespräch ihr das lehrreichste, weil seine milde Weise ihrem etwas heftigen Temperament am meisten zusagte. Er hatte ihr eben aus einem Briese vorgelesen, welches Unheil die nördlichen Ströme in der Schweiz angerichtet hatten, und man sprach die Besorgnis aus, daß auch Freunde in den Landschaften dort an ihrem Vermögen beschädigt sehn möchten.

Oftern, rief die Gräfin lebhaft aus, muß gutes Wetter senn, davon bin ich innigst überzeugt, und Sie wissen, Freund, wenn ich etwas so ganz bestimmt glaube und ausspreche, daß mein Vorwissen immer eintrifft.

Kann senn, gnäbige Frau, antwortete der Geistliche, aber Sie benten doch unmöglich daran, schwach wie Sie sind, Ihre Ostern in der Stadt zu feiern?

Ich gebe Ihnen mein Wort, sagte die Kranke, und eine leichte Röthe überzog ihr leichenblasses Angesicht, daß ich das hohe Fest in Straßburg, in meinem geliebten Münster, begehe.

Der alte Priester schüttelte wehmuthig lächelnd mit bem Kopf. Seit vier Wochen, sagte er, haben Sie bas Bett nicht verlassen burfen, mit jedem Tage werben Sie schwä-

cher, und ber Arzt, selbst wenn eine Anstrengung scheinbar Ihre Kräfte erhöhte, wurde niemals zu dieser Reise seine Einwilligung geben.

Ich werbe meinen überklugen Herrn Doktor gar nicht barum fragen, rief die Leidende mit so großer Lebhaftigkeit, daß sie in diesem Augenblick als eine Gesunde erscheinen durste. Bon dergleichen, suhr sie fort, versteht dieser gelehrte Mann gar nichts. Glanden Sie mir nur, Krankheit, Gessundheit, Leben und Sterben hängen auch, zum Theil wenigstens, von unserm Willen ab. Ich werde meine Ostern-Andacht im Münster seiern, das weiß ich so gewiß, als daß Sie vor mir stehn und jene englische Uhr mir die Stunde richtig zeigt.

Jest trat der geschäftige, redselige Arzt herein. Die gewöhnlichen Krankenberichte, Ermahnung zur Ruhe sielen vor und wurden abgehandelt. Sie haben unserm Freunde nichts von Ihrem Vorsatze mitgetheilt, sing der Geistliche au, nachdem der Arzt sich entfernt hatte:

Davor werbe ich mich wohl hüten, erwiederte die Gräfin, warum mich mit dem Rechthaber zanken, der mich schon seit einem Jahre wie einen Leichnam behandelt, der durch seine Kunst nur noch in beigebrachten Springsedern sich bewegt! Er würde mir die Unmöglichkeit beweisen, denn er versteht nichts von Seele und Geist, die er höchstens auch nur für Gas, oder Electricität und Galvanismus hält.

Eine Fürstin aus ber Nachbarschaft, die am Schlosse vorgefahren war, ließ sich jetzt melben. Man sah, daß die Kranke verdrüßlich war, doch hielt sie es für unmöglich, den vornehmen Besuch abzuweisen. Beim Eintritt der Dame entfernte sich der Geistliche. Er setzte sich, nachdem er durch den vordern Saal gegangen war, im Borzimmer zum Arzte nieder. Die Fürstin war klug genng, die Kranke nicht lange

zu belästigen, und trat jett mit ihrer Hofbame zu ben beiben Männern. Wie finden Sie die Kranke, Doktor? fragte sie leicht hin. — Sie ist ihrem Ende nahe, sagte dieser bekimmert. — Denken Sie, rief die Dame, daß sich die Kranke fest einbildet, sie werde Oftern drüben im Münster sehn können.

Ach Gott, erwiederte ber Argt, man möchte fast lachen. wenigstens ift ein Lächeln zu verzeihn. Glauben mir Durchlaucht, die Aermfte wird Oftern gar nicht erleben, ihr Lebensfaben ift fo murbe und fo bunn, bag er in wenigen Tagen abreiken muk. Renne man unfre Runft immerbin eine trügliche und ungewiffe, bei biefen gang unzweifelhaften Symptomen, bei biefen längst allgemein anerkannten Regeln können wir wenigstens nicht irren. In brei Tagen ift fie nicht mehr. Und wenn auch: - fie brei, vier Meilen reifen? Bielleicht im Sturm? Ueber bas Baffer auf ber Fahre feten? Wenn fie gar über Rehl reifen wollte, - wo fie in die feindlichen Truppen gerathen möchte? Unfinn! Aber man laffe ihr ben Wahn, ber ihr fo lieb ift. Sie wird in Schwäche ruhig einschlafen und ihren Irrthum gar nicht gewahr werben, - als jenseit, - wie wir uns auszubruden pflegen.

Als die Dame sich entfernt hatte, sagte der Arzt: Traurig für uns Männer der Wissenschaft, daß wir so oft bei
unsern Kranken nicht bloß, ihr Uebel, sondern auch noch ihre Grillen zu betämpfen haben. Und Sie glauben nicht, wie diese Grillen, unnütze Gedanken und Wünsche, Erhitzungen und Einbildungen in der Regel das Uebel vermehren und wohl gar eine undedeutende Krankheit zu einer gefährlichen machen können. Menschen, die dem Arzt, was die körperliche Diät betrifft, die gewissenhafteste Folge leisten, erlauben sich Schwelgereien des Geistes, die den Organismus anshöhlen und die letzten Kräfte vernichten. Bei unserer Sterbenden ist es freilich eine andere Sache, diese darf sich in diesen letzten Tagen alles erlauben, denn hier kann nichts besser und nichts schlimmer werden, und genau genommen, bin ich ihr schon ganz überslüfsig.

Er ritt fort, um in ber Nachbarschaft einen Patienten

zu befuchen.

Der Geistliche ward wieder zur Kranken gerufen. Ich migbrauche vielleicht Ihre Freundschaft, verehrter Mann, sagte sie, aber gedulben Sie sich bis Oftern, dann sind Sie mich los.

Sie scherzen, sagte ber Mann gerührt, aber wenn Sie eine mahre Freundin sind, wie ich glaube, so möge auch ein solcher Scherz unter uns nicht stattfinden.

Setzen Sie sich, sagte sie, gut, daß ich nicht mehr lange mit diesen meinen Organen benken und phantasiren werde, denn sonst, da ja die Bände Ohren haben, brächte ich Sie noch in den Ruf der Ketzerei. Wenn unser Pater hier im Ort, oder der Bischof der nächsten Stadt unsre Diskurse hören könnten, — was würden diese frommen Männer dabei denken? Oder sie würden vielmehr nicht denken, sondern nur verurtheilen und verdammen.

Ift nicht, fagte ber Geistliche, von jeher alles mit bem Namen Ketzerei belegt worden, was unfer innerstes Gemüth, die Erscheinungen dort, die Bewegungen unsers Herzens, bie eigentlichsten, wahrsten Gedanken unsers Selbst aussprechen will? Das ist das Babylon unsere angestammten Berwirrung, daß unser Gedanken sich nicht verstehn. Daß sogenanntes Wissen, Studium, System meist nur dahin streben, unsern eignen Geist, die nächsten Gedanken zu verdämmern, die Freiheit der Seele, die sie doch in diesem Leben erstreben soll, wenn sie sie auch nicht erringen kann, zu bestricken und

zu fesseln, und bas wird bann Rechtgläubigkeit, Ueberzengung und Philosophie genannt. Wer sich biesen Räfigen nicht fügen will, ist Reger, unwissend, unfähig oder bösgewillt.

Ich glaube Sie zu verstehn, sagte die Kranke. Freilich ist es mit der weltlichen Wissenschaft nicht anders, wie mit der Religion und dem sogenannten Glauben. Der grobe Zweisel ist nur ein versteckter Aberglaube und springt oft plöglich sichtbar genug in diesen über. Und was sollen wir überhaupt Aberglauben nennen? Er ist wohl, recht verstanden, die Wurzel unsers Daseins.

Mur die falfche Confequeng, fagte ber Briefter; follte man Aberglauben nennen. Die ins Unendliche gethurmten Schluffolgen richtiger Bahrnehmungen und erlebter Ericheinungen, burch bie wir endlich, vom Lugengeift ben Bifionen bes Schönen und Beiligen entführt, in bie Region ber bummften Dummheit, bes Aberwites, ber Berfolgung und Graufamkeit gelangen. Dies ift Die Beiftergefchichte, Die immerbar in bie Weltgeschichte binein wirkt. Meift fürchterlich und unmenschlich. Wenn bas Gefühl ber Liebe fich nicht genügt, wenn bas, mas unfichtbar bleiben muß und nur im Glauben befessen werben fann, sichtbar werben foll, eine Münge für Sandel und Bandel, oder ein Befpenft, welches bie geiftige Entzudung in fraffer Erfcheinung überbietet, fo entftebt Schwärmerei, Religionstrieg, Marter, und Die verirrte Liebe gundet Scheiterhaufen an, um bie verlette, nach ihrem Babn gefrantte Gottheit ju fühnen und zufrieden zu ftellen. -

- Ja wohl, sagte die Kranke, ist das jenes Kapitel, welsches wir so oft durchgesprochen haben, der Text, der eine mündliche Auslegung in tausend mannigsaltigen Gestalten zuläst. Ich hoffe, daß ich Bieles nach meiner Auschaunng heller sehn und verstehn werde. Denn eben das Organ, welches uns Menschen gegönnt ist, um uns dem Unendlichen

zu nähern, beschränkt uns auch wieder und hindert uns. Und es ist gut, daß es so ist; benn nicht bloß Hürwig, auch ber redliche Wahrheitstrieb würde sonst über dieses Leben hinausspringen.

Alles, fuhr ber Geistliche fort, muß auf diese Beise, um die Freiheit zu gewinnen, seine ihm zuerkannte Schranke und Hemmung suchen. Es ist mit ber eigentlichen Wissenschaft, welche die Erscheinungen verstehn und bewältigen will, nicht andere beschaffen.

Bewiff, fagte fie. Belde vornehme Miene giebt fich in unfern Tagen Die Ratur-Wiffenschaft. Sie fpricht ohngefähr, wie früher bie Philosophie und in noch altern Beiten bie Theologie, als wenn von ihr bas Beil ber Welt und bie mabre Erlöfung ber Menfcheit ausgehn murbe und muffe. Wie viel neue, große Entbedungen find auch in ber That gemacht worden! Der jetige Biffende und Gingeweihte tann auf die Gelehrten voriger Jahrhunderte wie auf fähige, gut geartete Rinder hinabsehn. Er hat viel mehr Elemente, Gas, Ornd, Minerale, Berfteinerungen als jener. Bang anbre fogenannte Naturgefete. Er fpielt jett, erperimentirt icharfer, vielseitiger, reicher in Combinationen, als jener, ob am Ende tieffinniger, mag babin gestellt bleiben. Denn feiner biefer Beifen ber Begenwart tann mir es erklären, mas ber Sturm ift, ober mober er entfteht, mas bas Wefen ber Electricität, ober ber Galvanismus fei; was ber Magnet unfrer Erbe bebeute.

Drum eben, fuhr ber Geistliche fort, müssen auch diese Wahrnehmungen, Erfahrungen und Hypothesen oder Einssichten eine für sich abgeschlossene, bestimmte und beschränkte Wissenschaft bilden, die aus ihren menschlichen, geistigen oder irdischen Schranken nicht hinaus kann und soll, um nicht, wie alles Hohe und Sole, Schwärmerei und Tollheit zu

werden. Erleben wir doch auch, zu welchem Aberwit die Entbedung des Magnetismus, Hellsehens, und andrer halb geistigen Erscheinungen führt. Hier muß ein Aberglaube an Wissenschaft den schlimmeren Aberglauben des Wahns und der Schwärmerei sessell und unschädlich machen.

Und eben so, erwiederte die Kranke, daß der gläubige Christ doch auch wohl die ehrwürdige Wissenschaft der Theologie ansehe. Das Unmittelbarste, Geistigste, das was nur erlebt werden kann, kann sie eben so wenig lehren und zum Gesetz stempeln, wie Philosophie, Philosogie, oder Physik die Erscheinungen und Geheimnisse des Denkens, der Sprache, oder der Natur auf immer feststellen und befriedigend lösen können. Aber, wie auch für Politik, muß eine Wissenschaft da seyn, die alles Denkbare, alles in der Ersahrung Mögsliche in ihre Schranken aufnimmt, und immer neue Fächer ausbaut, um alles Vorgesundene unterzubringen. Diese Bienenthätigkeit unsers Geistes, diese Kraft der Menschheit ist denn doch das Ebelste, was uns verliehen ist.

Bereint mit jener unmittelbaren Offenbarung Gottes, sagte ber Weltpriester, welche sich nie erschöpft, nie ruht, immer wieder für den frommen Menschen Mensch wird. Dieses unmittelbar Erlebte, diese Bewegung unster innigsten Schöpfungs und Heiligste Mapelle gelegt und ausbewahrt werden, um dem Pöbel und Unverstand nicht zum Misbrauch zu dienen. Wer diese Kleinodien verwahrlost, oder, mit ihnen geputzt, auf den Markt hinaustritt, um sie auszubieten und sich Ansehn zu erwerben, der wird eben Charlatan und falsscher Prophet, deren Anzahl unendlich ist. Und sehr oft waren es ursprünglich die edelsten Geister. — Aber, Gräfin, diese Discurse werden Sie ermüden und erschöpfen.

Wie wenig fennen Sie mich, fagte fie lächelnd, wenn

Sie das wirklich glauben. Sie, im Gegentheil sind mein wahrer Arzt. Sprechen wir noch einige Tage so, so wird das mir die Kraft geben, meine Ofter-Reise ungehindert zu vollbringen.

Es war ein Brief vom Obristen angelangt. Er schrieb, daß es ihm unmöglich sei, so wie er ehemals versprochen hatte, in einer bestimmten Zeit zurück zu kommen. Der Mutter bangte sehr nach ihm und der Geistliche war tief betrübt, weil er nun mit Gewisheit voraussehen konnte, daß der Sohn die Kranke nicht mehr im Leben sinden würde. Diese war sehr nachdenkend und saß im Bette aufrecht, Stunden und Tage an den Fingern abzählend.

Ich werbe ihn boch noch sehn, sagte sie bann nach einer Bause. Es ist boch ein seltsames Gefühl, wenn man, so nah an ber Pforte des Todes, die Minuten sast berechnen und geizig und knausernd, wie die letzten Münzen eines Berarmten, in Anwendung bringen muß: den Heller und Pfenzig dreimal umkehren und prüsend ansehn, ehe man ihn ausgiedt. Ich habe mir aber sest vorgenommen, vor Ostern nicht zu sterben, und nicht, bevor ich meinen lieben Sohn wieder gesehn habe, und dabei wird es denn auch sein Berbleiben haben. — Sie sehn mich verwundert an, und schützteln mit dem Kopse? Es wird sich zeigen, wer sich von uns beiden in seiner Rechnung irrt.

Als der Arzt wieder kam, erzählte dieser umständlich von den mancherlei Unglücksfällen, die sich durch die neulichen Ueberschwemmungen in benachbarten Brovinzen ereignet häteten. Man kann, beschloß er, die Natur und ihre Elemente immer noch nicht so bändigen, daß der Mensch nicht von Zeit zu Zeit von ihrem Humor leiden müßte. Stellt sich

Die Ratur einmal eigenfinnig ober erboft auf Die Binter= beine, fo find unfre Damme und Schleufen, Bruden und Bermallungen nur Kinderspiel. Das alles legen wir forgfältig und mit Rugen an, im Bertrauen auf ben ftillichweigenben, aber niemale laut ausgesprochenen Contract, baf bie Alte fich vernünftig betragen, baf fie Lehre annehmen, baf fie fich gesittet aufführen wurde. Sie ift auch im Befent= lichen schon recht gut erzogen und hat ihre schlimmften Un= arten abgelegt; benn wie ungefüge fie fich in ben früheften Beiten mag geberbet haben, bavon tonnen wir uns fcwerlich eine Borftellung machen. Die fleinsten Spage ihrer wilben Rinderspiele liegen noch als bie Granitblocke von taufend Bentnern in den Feldern umber, die letten wilden Wafferffürze in ber Schweiz und bes Riagara und einige in Norwegen, bie noch nicht eingezogen find, um fie Mühlen und Fabriten bienftbar zu machen.

Sie haben sehr Recht, fagte die Kranke. Oft ist es, als wenn diese sogenannte Natur in Schlaf versunken wäre und saumselig so hin träumte, ihrer selbst nicht bewußt. Dann gedenkt sie manchmal plötlich ihrer Riesenkräfte und verhöhnt die Anstalten und den Hochmuth des kleinen Menschengesichlechtes. Alle Sagen und Propheten träumen auch von einer Zeit, in der sie sich ihrer alten Stärke erinnern wird, und noch einmal wüthen und rasen, um sich selber zu versnichten.

Mit bem Menschen, biesem Mikrokosmus, sagte ber Priester, ist es ja eben so beschaffen. Auch ben frömmsten, sanstesten, ber sich am meisten gebilbet hat, wie man sich ausbrückt, kann die Raserei ber Leibenschaft wieder einmal überraschen, um ihn sich völlig unähnlich zu machen.

Sehr oft, sprach die Kranke, als der Arzt sich verabschiedet hatte, indem sie plöglich in einen andern Ton fiel,

ift es une, ale ahndeten wir in naberer Aufchaunna bas eigentliche Wefen unfrer Seele. Wie wir uns felbft, fprichmortlich, immer bie nachften find, im Ertennen, in ber Ausbilbung unferer Talente, im Bewußtfein unfrer Rrafte: fo ift boch jenes achte Bewuftfein, weshalb wir allen biefen Reichthum besiten, wohin une diefe mannigfaltigen Fabigfeiten führen follen, immerbar ein Rathfel, ober wir ftellen uns vielmehr biefe Frage nicht. Unfre Seele, unfer inner= ftes Gelbft, fieht uns fo immerbar in einer unendlichen Ferne, wie unerfennbar, fabelhaft, und wenn wir benn im gewöhnlichen Leben fo breift von ihr fprechen, von ihrer Beftimmung, Soffnung, fünftigen Geligkeit, fo ift bas gang mythologifch, um nicht fabelhaft zu fagen. Wir beruhigen uns bann an Bilbern, Worten, find mit halben Geftaltungen im blaffarbigen Nebel zufrieden, um bor uns felber nicht ju erschreden, ja une innigst zu entfeten. Wir fterben vielleicht, muffen wohl verscheiben, wenn wir une felbft mahrhaft und gang nahe gewahr werben. Bir gehn mit uns felbft immer nur im Bilbe um, wie mit einer britten Berfon: baber ift, fo angefehn, ber Glaube an uns felbft immer nur ein halber. Und es muß wohl fo fenn, daß mir uns nur in einem Spiegelbilbe erfennen, und boch, wenn wir uns befinnen, es recht gut miffen, bag jene fcheinbare Befenbeit nur eine Spiegelung ift.

Sie helfen mir, fagte ber Beiftliche, gu Ausbrud und Berftanbnig, bie mir fonft nicht fo bentlich aufgehn wollten.

Und dann, suhr die Kranke fort, kommen wohl diese Momente, Blite, Orakel, wo und (wie mir es eben geschah) aus dem tiefsten Unbewußtsein, jenem Urbenennen des Lebens und der Ewigkeit, ein Wort, ein deutliches, sich ablöset, empor tönt und unser ganzes Sein, alle diese vielfachen Ringe, Netze und Fäden durchklingt, und die ewige nothwendige

Tänschung fällt nieber, und ich bin bei mir selbst. Nun weiß ich auch, ober fühle, ober sehe (hier passen die Worte gar nicht mehr), weshalb ich bin, und wohin ich gelangen soll. Aber wie kann unfre menschliche Rebe, diese Zwillingsschwester ber Lüge, das, mas ich in tiesen Momenten der Wahrsheit erfahren habe, nur irgend aussagen, oder andeuten?

Der Geistliche sah sie mit einem burchbringenben Blicke an und sie schlug bas große begeisterte Auge vor seiner Anstrage nicht nieder, so daß sich die Seelen im seinen Element des Lichtes begegnen konnten. Ja wohl, sagte er nach einer langen Pause, ist der Mensch schon als Mensch unaussprech-lich glücklich. — Könnte man dies nicht, sagte er ruhiger, was wir jetzt erlebt haben, das ächte Hellsehen nennen? Das, was jetzt so sonderbar betrieben wird, ist mehr ein subtilissirter Traum vom Traum, ein Vergröbern oder Vernichten unserer Fähigkeiten, und den Kunst-Kranken steht ihre Seele noch um tiese Fernen weiter und unkenntlicher entrückt, als in ihrem gewöhnlichen Zustande.

Gewiß, antwortete sie, giebt es von dieser Krankheit auch tausend Arten und Abarten. Und wo ist der Arzt, in ihnen die höheren zu erkennen: wo der Magus, sie zu versedeln? So oft geht sein Gemüth und Wesen dis auf Zusfälligkeit oder Rohheit in die Kranke über; oder sie wird wieder kindisch zum Kinde: alle Schatten verwundenen Abersglaubens versinstern wieder den Geist, und grobe Lüge handsthiert enthusiastisch in dem vibrirenden Netz der Krankheit aufgeregter Nerven.

Unser Gespräch, sagte ber Priester, erinnert mich lebhaft an eine alte Geschichte, soll ich sie Abentheuer bes Geistes ober theologische Novelle (wie man benn, jetziger Mobe nach, alles Novelle nennt) ober Metamorphose, Umgestaltung eines großen, mächtigen Geistes nennen? Erzählen Sie, sagte die Krante, und laffen Sie Titelschrift, Eintheitung und Namenregister fahren: ich bin in ber Stimmung, mich durch eine folche Zerstreuung zu erbauen.

Morgen, sagte ber Geistliche, indem er Abschied nahm; Sie, Gräfin, bedürfen bes Schlafes, und mich rufen einige kirchliche Geschäfte in mein haus. Ich habe die Erzählung vor einigen Jahren schon niedergeschrieben, und morgen, wenn Sie noch benselben Bunsch haben, werde ich sie Ihnen mittheilen. Man kann sich bei dieser geistigen Begebenheit vielerlei denken, und in dieser Stimmung, verehrte Frenndin, Gedanken zu erzeugen und zu hegen, sind Sie fast immerbar.

Die Gräfin hatte in ber Racht nur wenig schlafen konnen. Sie selber war ungewiß, ob die Schmerzen ober bie aufregenden Gespräche sie munter erhalten hatten, aber fie fühlte sich am Morgen ziemlich wohl, und beschloß alfo, ihrem zu redseligen Arzte diese Schlassosisteit nicht zu klagen.

Der Geistliche begrüßte sie, und sagte nach einigen gewechselten Reben: Der Gegenstand unsers gestern abgebrochenen Gespräches ist kein geringerer, als ber berühmte große Tauler, ein wahrhafter Mann Gottes, einer von jenen Erleuchteten, an welchen sich die Gnade vorzüglich kund gethan hat.

Ich habe, erwiederte die Gräfin, schon vor Jahren in seinen Predigten hie und da gelesen, weiß aber von seiner Geschichte nichts. So weit ich seine tiessennigen Worte verstehn konnte, die doch so klar und einsach lauten, ist er ein ächter Prophet. Ich will damit sagen, daß jeder seiner Sprüche eine von ihm selbst erlebte Wahrheit ist, und daß seine Seele zugleich mit allen ihren Kräften sich so still und ruhig hält, ohne Widersegung des Talentes oder gar Stolzes

und Eigenwillens, daß die göttliche Kraft in ihm Raum findet, sich im Worte zu äußern, fast ohne andere Hülle, als wie sie unfre sterbliche Sprache nothwendig macht.

Ja mohl, erwiederte ber Briefter, und wie es zugleich Die Beit gebietet, Die gewaltigfte Beberricherin unfrer Seele, wie mir biefe in unferm bermaligen Buftanbe fennen, Denn burch bie Folge ber Worte und Gebanten in ber Zeit erfährt unfer Beift nur von fich felbft etwas, und nur fo fann Gefühl, Kraft und Ueberzeugung auf ihn einwirken; in Bulfen und rubenden Zwischenraumen, wie Blutlauf und Athem= bolen. Run nach einigen Momenten ber Blitftrahl ber boch= ften Entzudung, ober ber mabren Ibee, welcher Bewußtfein und ben Wellenschlag ber Zeit auf einen Augenblick vernichtet. Dber bie Ibee und Entzudung leuchtet in uns auf, und ber ordnende Geift richtet nun in Worten und Zeitfolge bie himmlifche Erscheinung in fein Fachwert bes Bebantens ein, um fich im Bewuftfein und Bedachtnig bie Ginwirfung ber göttlichen Kraft zu erhalten: bauernb, aber auch nur wie nachschattenb, bis benn irgend einmal biefe Bebankenfolge wieber in jenen Glang bes unmittelbaren Göttlichen gurud flieat.

Und so werden wir, antwortete sie nachdenklich, auch wohl in Zukunft in der Zeit und ihren Pulsen leben muffen, wenn uns auch die Gegenwart klarer und näher treten sollte, die der Mensch eigentlich fast ganz entbehrt, so wie das Thier nur in dieser zu leben scheint. — Doch jetzt zu Ihrer Erzählung ober Geschichte.

Der Geistliche nahm einige Blätter aus seiner Tasche, indem er sagte: Ich habe nur ausgezogen, was sich weitsläuftiger in den alten Ausgaden der Taulerschen Predigten sindet. Die Geschichte ist mir merkwürdig als ein Borbild von dem, was sich auf diese oder jene Art im Leben eines

jeben Menschen findet, und das sich wohl nach dem Tode in der Seele derer entwicklt, die nicht diesseit die große Ersahrung gemacht haben. — Er las:

Um bas Jahr 1340 lebte ein hochberühmter Prediger, ber Doctor ber Theologie, Tanler, in Strafburg.

Ei! anterbrach die Kranke: sehn Sie, Freund, was der Mensch ein schwaches und gebrechliches Wesen ist! Da steht mir nun mein Geburtsort Straßburg, und in ihm der herrsliche Münster, das unendlich schöne Gebäude vor Augen, so daß ich gleich im Ansang mich von Ihrer Erzählung abwende. Also dort war dieser große Mann einheimisch? — Ich muß nun auch von allen zufälligen Bildern ab strahiren (ein Ausdruck, den mein wunderlicher Onkel immer brauchte) und Ihnen ausmerksam zuhören.

Der Priester Theodor lächelte und las in seinen Blättern also weiter: Der Ruhm dieses Mannes war damals weit verbreitet, so daß viele gesehrte Theologen von sernen Gegenden kamen, um ihn predigen zu hören, sich an seinem frommen Wandel zu erbauen und durch seine Gespräche zu belehren. Es schien auch, als wenn durch seinen Mund ein Geist der Weihe redete, denn Seegen verbreitete sich durch seine Ermahnungen und selber verstockte Herzen erweichten sich, von seinen erschütternden Reden angerührt. Die Stadt war stolz darauf, den großen Mann den ihrigen nennen zu dürsen, und jeder Fremde von Bedeutung, der durch die Thore eintrat, machte es sich zu einer wichtigen Angelegenheit, diesen Mann Gottes kennen zu lernen, oder im Tempel wenigstens eine von seinen Predigten zu hören.

So war es benn nicht auffallend, daß sich aus einer entfernten Gegend ein Laie aufmachte, diesen weitberühmten Mann, den großen, vielbegabten Tauler zu sehn und die Worte seines geweihten Mundes zu vernehmen. Dieser Laie ging in die Kirche, zu welcher die Menge hinströmte, um die herrlichen Reden Taulers zu hören und ihr Gemüth für das Unsichtbare vorzubereiten. Als der Fremde den Prediger zurück gekommen glaubte, besuchte er diesen selbst, um im mündlichen Gespräch ihm näher zu kommen.

Er fand ben berühmten Tauler als ben fanftmuthigften und bescheibenften Mann, fo baf er einfah, er möchte und burfte mit ihm gang aus vollem Bergen fprechen. Go bat ber Laie benn, ber Briefter moge feine Beichte boren, und ibm barauf bas beilige Abendmahl reichen. Das gefcab. Nach einiger Beit, ale ber Meifter ben Laien ale fein Beichtfind angenommen batte, und biefer icon manche feiner Brebigten mit großer Aufmerksamkeit angehört batte, fagte ber Frembe in einer vertrauten Stunde jum Briefter: Lieber Berr und Meifter, ich bin aus weit entlegener Stadt über breifig Meilen hieher gereifet, um Gud ju febn und gu boren, Ihr habt mich auch freundlich und driftlich aufgenommen, mir auch manches aus bem Schate Eurer Weisheit mitgetheilt, feit zwölf Wochen bin ich nun bier in Strafburg, und ich muß balb barauf benten, wieber in meine Beimath zu fehren, barum bin ich fo breift, Guch, ale meinem Befreundeten, eine Bitte vorzutragen, Die mir zunächst am Bergen liegt.

Rede, mein Sohn, antwortete Tauler, und was ich ver= mag, foll Dir gewährt febn.

Schenkt mir noch eine Predigt, fagte hierauf der Laie, die uns lehrt, wie der Mensch in diesem Leben auf das Höchste kommen, auf welche Art er zu Gott, so viel es irdisch möglich, am nächsten gelangen möge.

Tauler fah ben Bittenben mit einem großen Blide lange an, bann fprach er: Lieber Sohn, was follte bas, wenn ich es vermöchte, uns beiden nuten? Denn, wenn mir biefe große Aufgabe gelingt, so möchtest Du mich boch schwerlich verstehn, weil Du in den Tiefsinn des göttlichen Bortes nicht eingeweiht bist. Wenn es mir aber gelingen soll, vielleicht Manche meiner Gemeine zu diesem allerhöchsten christlichen Standpunkt hinauf zu führen, so muß ich mich lange zu dieser Predigt vorbereiten und alle meine Kräfte sammeln: ein Studium und eine Anstrengung, die Zeit und Erholung des Gemüths erfordert.

Der Laie ließ aber nicht nach mit Bitten, daß Tanker endlich versprach, jene Predigt bald zu halten, die er auch am Sonntage, als seine Gemeine in der Kirche versammelt war, dieser verhieß, als eine Anweisung, den Weg zu finden, wie der Christ in diesem Leben sich zur höchsten Stelle erschwingen könne.

Diese tief durchdachte Rebe, in welcher Tauler alle seine Kraft und Kenntnisse niederlegte und allen Tiesssinn seines Geistes entwidelte, zeigte in vier und zwanzig Artiseln, was der fromme Glauben nur in seiner Seele und seinem Herzen thun musse, um jene hohe Staffel zu erklimmen, auf der schon im Leben der Mensch als himmlisch verklärt wird. Alle Frommen der Stadt waren erbaut und meinten, so hoch verständig, so tiessinnig und eindringend habe der große Mann noch niemals gepredigt.

Am andern Tage kam der Laie zum Priester. Seid Ihr nun zufrieden, junger. Mann? fragte dieser: hat Euch mein Sermon Senüge geleistet? Der Laie antwortete: Hochwürdiger Bater, ich habe die Nacht damit zugebracht, aus meinem Gedächtniß Eure ganze Rede und alle die Artikel, welche sie enthielt, genau aufznzeichnen, seht selhst diese Blätter durch, ob etwas mangelt, oder ob ich Euern Sinn verstanden habe. Tauler nahm das Papier und las es mit wachsendem Erstaunen; als er geendigt hatte, sagte er: Wein Bruder, ich hätte niemals geglaubt, daß Ihr so weise und gelehrt wäret, auch habt Ihr Euch niemals, weder im Gespräch noch in der Beichte, etwas von Eurer großen Wissenschaft merken lassen. Der Laie antwortete hierauf nichts weiter, sondern beurlaubte sich, um nach seiner Heimath zurück zu kehren. Tauler aber, der den Fremden erst jetzt lieb gewonnen hatte, da er zugleich seine Gelehrsamkeit achten und seinen Tiessund bewundern konnte, drang mit Bitten in ihn, zu bleiben, und versprach, da er von jenem verstanden werde, noch mehr, und vielleicht noch bessere Predigten zu halten, an welche er mit voller Liebe seinen ganzen Fleiß wenden wolle.

Bober bas, gechrter Meifter? antwortete ihm ber Laie. 3ch bin Euch überfluffig und 3hr fonnt mir nichts helfen, benn Eure große Belehrfamfeit, Ener Scharffinn, Die ruhrende Sprache, womit Euch der himmel begabt hat, alles bas ift es nicht, mas uns hinauf führt auf jenen Standort, welchen ich meinte, und ber bem Chriften burch die Gnabe bes Baters, Die Schrift und Die Offenbarung bes göttlichen Sohnes zu besteigen gegonnt wird. 3hr freut Euch noch menfchlich andrer hoher Gaben, 3hr fucht nicht Gott, fon= bern Guch felbst: Euch ist bas Geheimnig noch nicht erfcoloffen worben, burch Demuth, burch bie Bernichtung Gurer felbst ben Emigen und beffen unergründliche Liebe zu finden. Ihr webt und lebt noch im Buchstaben, im Wort, Ihr Dient, so geiftlich Ihr Euch dunkt, ber Welt und ihrem Schimmer. Wenn Ihr in bie Tiefe Gures Wefens fteigt, fo ergründet 3hr nur immer mehr und mehr Boblgefallen an Euch felbst, Die Liebe, Die Ihr zu Euch felber tragt, Die Rrafte, Die 3hr in Guch entbedt, und Die Guch wie Minen Golbes entgegen glangen, ruhren und erfreuen Euch innigft, und 3hr mahnt bann, bom Strahl Gottes und feiner Liebe angefaßt zu febn. Könnt Ihr nicht Alles, mas Ihr bis

jest gelernt und geschätt habt, von Euch wersen, so bleibt Euch der Weg zum wahren Heil verschlossen. Im Eraum wurde ich in meiner Heimath von einer Stimme dreimal aufgerusen, hieher zu reisen, um Such aufzusuchen, nachdem ich schon lange vorher von Such, Eurem frommen Wandel, Surer Gottessurcht und Eurer unvergleichlichen Prediger-Gabe gehört hatte. So ließ es mir keine Ruhe, dis ich Sure Worte vernommen und Eure Gestalt gesehn hatte. Nun kann ich von Such scheiden, weil ich es weiß, daß unsere Wege ganz und auf immerdar auseinander gehen. So lebt denn wohl, Meister, denn ich glaube sast, Ihr verssteht meine Meinung nicht, denn Ihr seid, wie so mancher würdige Lehrer, wie so viele, die dennoch Nutzen stiften, nicht ein sich selbst Verlengnender, sondern einer, der sich selber sucht, ein Pharisäer.

Die Borlesung war hier unterbrochen worden, denn der ungestüme Arzt hatte sich nicht abweisen lassen. Als er eintrat, sagte er: Berzeihung, da ich aber doch zurstätehre, nuchte ich Sie, theure Gräfin, noch einmal sprechen. Er sühlte den Puls, schrieb ein Recept, sprach und verordnete, und ging dann auf Nachrichten und Neuigkeiten des Tages über. Neben so vielem Unglück, das sich jetzt zuträgt, suhr er sort, ist denn auch neuerdings eine widerwärtige Geschichte vorgefallen, die ich Ihnen lieber selbst mittheilen wollte, damit nicht ein roher Mensch vielleicht Sie in Ihrer kranken Aufgereiztheit mit der seltsamen Neuigkeit verletze oder erschrecke.

In jener großen beutschen Handelsstadt, die nicht so gar entfernt von hier liegt, ist vor einigen Rächten ein furchtbarer Mord begangen worden. Ein Tischlermeister, ber schon seit Jahren in seinem Gewerbe zurückzekommen und tief verschulbet war, hat sich ver Berzweislung ergeben. Er war Witwer, aber Bater von fünf Kindern, zwei Knaben und drei Mädchen, alle unmündig, das älteste zehn, das jüngste kaum zwei Jahr alt. Den Nachbaren fällt es auf, daß seine Wohnung am Morgen so lange verschlossen bleibt, man bricht endlich die Thüren auf und sindet ihn als Leiche, alle Kinder mit abgeschnittenem Hals und einen Zettel, in dem er sagt, daß er nicht anders sich habe helsen können.

Die Rrante feufzte tief auf, ber Briefter fab befummert zu Boben und ber Argt fuhr entruftet fort: Alles bie fcredlichen Folgen ber Weichlichkeit unfere Jahrhunderte, einer falfchen Sumanität. Batten unfre Berichte nicht fcon feit lange alle Berbrecher und Mörber, wo es nur irgend auslangen mochte, für Beiftestrante und Wahnfinnige ausge= geben, fo mare jener moralifche Schredf, ber wohlthatige Schauber vor bem Gefet im Bolle geblieben. Seit es aber Mobe geworden ift, Mörber und Brandstifter für poetisch Aufgereigte, für Träumer ober Berftreute auszugeben, Die oft einem farten Antriebe, auch wenn fie wollten, burchaus nicht widerstehn konnen, seitdem hat fich Alles, mas wir ebemals mit ganger Seele verabicheuten, in eine Art von Curiofitat verwandelt, die wir eben fo neugierig, aber ohne moralifden Biberwillen, wie eine jebe andere Raritat betrachten. Ift nun beim gemeinen Mann bas Gemiffen erft überwunden, fo leiftet ihm jene ehrwürdige grauenhafte Geftalt bes Gefetes, ber Schande, bes allgemeinen Abichenes feinen Widerftand mehr, ja es giebt Menfchen, Die aus Eitelfeit bas thun, was vormals auf ein Jahrhundert ben Menfchen jum verruchten Bofewicht ftempelte. Man fieht es aber auch endlich ein, benn bie Gerichte haben fich fogleich versammelt, für bie armen Rinder ein driftliches, febr anständiges Begräbniß verordnet, wobei sich der ganze Rath und eine angesehene Bürgerschaft eingestellt hat, der Mörder aber ist, als wäre er noch lebendig, verurtheilt und sein Körper vom Henkerstnecht auf ein Rad des Hochgerichts gelegt worden.

Die Kranke richtete sich auf und fagte: Ist es nicht sonderbar, daß sich dieselbe Geschichte schon einmal, und in derselben Stadt ereignet hat? Es werden jetzt ohngefähr zehn Jahr sehn, als ein Mord einer ganzen Familie gerade eben so geschah, und der Rath es damals auch für nothwendig hielt, den unglücklichen Bater unter beschimpfenden Geremonien auf das Hochgericht zu wersen. Diese That hat also damals doch auch nicht jenen heilsamen Schrecken erregt, der aus ihr solgen sollte.

Der Arzt schlug es ab, im Schlosse sein Mittagsmahl einzunehmen, und als er sich entfernt hatte, sagte ber Geist-liche: Diese Geschichte, theure Gräfin, hat Sie mehr angegriffen, als es der Doktor bemerkt hat.

Ja wohl, erwiederte sie. Ich begreife die Menschen nicht, die gerade bei so ungeheuern Borfällen, die mein Wesen in allen Tiesen erschüttern, gleich mit einem moralischen Urtheil so bei der Hand sehn können. Fühle ich mich in den Zustand des erbarmungswürdigen Baters hinein, so vergehn mir alle Gedanken. Wie unste Seele beim Anschaun großer Tugend und Aufopserung vor Wonne erschrickt und in einem Schwindel von Bewunderung hinauf entzückt wird, so geschieht etwas Nehnliches bei solcher übermenschlichen Unthat. Wir wissen und nicht zu fassen und können nicht unterscheiden, ob Granen, Schreck, Mitleid, Staunen oder Haß in uns mächtiger wirken: und da Alles, was von Menschen geschieht, auch als möglich in der eignen Seele ruht, so erfaßt uns ein Entsesen vor uns selbst, das auf lange

allem Urtheil Laut und Stimme nimmt. In wiefern Gefetz und Richter anders fühlen und fprechen burfen, ift eine andere Frage.

Ja, meine eble Freundin, sagte der Priester, darum ist anch der Stand des Geistlichen ein beneidenswerther, weil er eigentlich mit diesen Justiz- und Moral-Fragen nie etwas zu thun hat. Er darf im Verbrecher nur den gefällenen verirrten Bruder sehn, er vernimmt nur die Rede des Sün- ders und antwortet mit Sprüchen des Trostes.

Nur vergessen wir nicht, fiel sie lebhaft ein, daß jene Hexenrichter und die Inquisition, alle diese Foltern, Martern und Hinrichtungen im Namen der Religion auch von verbrecherischen verirrten Prieftern ausgingen, die auf diesem Wege schon sehr früh ihrem Beruse untreu wurden.

Der Beiftliche konnte nur mit einem Seufzer antworten. Ja biefe Menschenopfer, fagte er bann, bie immerbar unter nenen Bormanben wieberfehren, von benen feine Zeit und fein Bolf fich frei erhalten bat. Auch biefer fcredliche Irrthum liegt tief in unfrer Seele und Wand an Wand mit ber Wahrheit. Wie wohl immer. Und eben baburch ift ber Kanatismus so gränlich und allmächtig. — Diefer arme Bater morbete feine Rinder in Bergweiflung, wie bie Rirche Taufenbe in wildem Gifer für bas Befen, welches fie in Berruchtheit Gott fchalten, mit falten Formen und anmaglicher Bernunft und gemifibrauchtem Gefet gemorbet bat. Die Rirche wollte fie auf ihrem Bege gur Geligfeit führen, und in ihnen ben bofen Beift bestrafen: biefer ungludliche Bater mochte glauben und fühlen, bag ihm bie eignen Rinber am nachften ftanben, baf fie ibm mehr ale bem fogenannten Staate zugehörten. Die finftre Stunde raunte ibm gu: bag wenn er es überbenten tonne, mas er that, fein frembes Wefen barein ju reben habe. Gein Erbarmen mit

ven Anaben und ben noch ärmern Mädchen rieth ihm, sie gewaltsam und auf immer ber Gemeinheit, ber Schändlichsteit ber Menschen zu entraffen, damit sie nicht sein Schickal, ober ein noch schlimmeres erleben dürften. Nur in der Bernichtung sah er noch Rettung, mit den kalten Todesarmen drückte er sie noch einmal an das brechende Herz, ihr Erswürgen war sein letzter Trost.

Das ift bas Clend ber Menscheit, erwiederte bie Rrante, baf ber Unglüdliche mitten in ber bewegten Gefellichaft, bie mit allen Bellen um ihn brauft; oft fo einfam ftebt, fo gang vergeffen, ohne Anhalt, ohne allen Troft und Bulfe. Für ibn ift Senat und Stadt, Familie, Nachbarichaft und Alles, mas jum Bohlfein ber Denfcheit gegründet und fo fünftlich zusammen gefügt ift, oft gar nicht ba : er ift vergeffener und verlaffener, wie auf einer muften Infel, ja bie Gefellicaft; bie ihm helfen konnte, wuthet gegen ihn als ein ergrimmter Feind. 3ch habe oft mit vielem Rummer barüber benten muffen, wie fcmer es ift, vielleicht unmöglich, bie achte humanitat, die mahre Menfchenliebe unter ben Menfchen einheimisch zu machen. Talent, Schönheit, hober Stand werben in ber Berfonlichfeit aufgesucht, geachtet und jebermann fcmeichelt bem Manne, ber eines großen Rufes ge-Wie beeifern fich alle; an wohlthätigen Unftalten, nieft. Armenbäufern und bergleichen beizutragen. Es fangt ichon an, eine Gitelfeit ber Staaten zu werben, große, fast pracht= volle Gefängniffe bem Fremben vorzeigen zu konnen, in benen die Berbrecher zuweilen fo gut verpflegt werben, bag fie es beffer haben, wie ber arbeitenbe Bruber, beffen Schweiß fie ernahren muß. Dan ehrt fich, inbem man Diefe Mufterwirthschaften unterftutt, laft feinen Ramen eintragen und fich beloben, Reifende urtheilen von ber Gultur, bem Boblftanbe und ber Menfchenliebe bes Bolles, je nachbem fie biefe Baufer prachtig, groß, bie innere Ginrichtung behaglich finden, und - wie fich ber Menfch in unfrer Beit leicht und gern für einen folden allgemeinen Begriff einer folden Anftalt begeiftert, je weniger findet ber einzelne Bulflofe, ber arme Denich felbft in feiner beftimmten Ericheis nung Ansprache und Mitleib. Die fcone allgemeine Ruffon ber großartigen Wohlthätigfeit wird burch fein armfeliges Auftreten gestört, man wendet fich von ihm ab. und findet in ber Regel die Profa feiner Gegenwart unerträglich. Buweilen begegnet es auch, baf ber Troftlofe, wenn er bei Reicheren Gulfe fucht, beren Sartherzigkeit er icon berfchiebentlich erfahren hat, fich burch Wein ober ein ftartes Betrant zu feinem fauern Bange ftarfen will. Run wittert ber wohlhabenbe Belfer aus ber Atmofphäre nur einen Luberlichen heraus, einen verschwenberischen Gaufer, und meint in feiner abichlagenden berglofen Ralte noch tugendhaft zu handeln, wenn er bem Lafter feinen Borfdub gemabrt. -Und nachher — wenn bas Entfetlichste geschehen ift — wenbet man fich mit Etel und Grauen wieber ab, und verurtheilt, verdammt, wo ber Richtenbe vielleicht mit einer fleinen Bulfe wie ein rettenber Engel in bie Butte bes Glenbes hatte treten konnen. - D biefe bittern Thranen, Die jett aus meinen franken Augen bringen, find bas geringfte Beichen meines Mitgefühls, was ich über ben unermeglichen Jammer unfrer Erbe äußern tann. Wie wird fich benn irgend einmal bies Weh ausgleichen konnen! - Rommen wir, Freund, ju Tauler jurud. Es mar boch mohl ju bart. bag ber Laie ihn gerabezu einen Pharifaer nennen burfte.

Der Geistliche autwortete: Wir haben uns neuerdings angewöhnt, bei Pharifaer etwas gar zu Schlimmes zu benten, nehmlich egoistische Heuchler und Lügner. In der Schrift ift es aber nicht so gemeint. Der mahre Pharifaer kann

ein redlicher, gelehrter und tieffinniger Mann fenn. Er forfct in ber Beisheit, er meint von Gott begunftigt gu fenn; er ift felbst begeistert und von frommer Ueberzeugung burchbrungen. Go erfrent er fich ber Borguge, bie er genießt, er ift ftolg auf ben Rang, ben er unter ben Gläubigen und Wiffenden einnimmt, er betet aus vollster Seele und felbst ohne Uebermuth: 3ch bante Dir, Gott, bag ich nicht fo unwiffend bin, wie jener, nicht fo einfaltig, wie ber, nicht fo abergläubig, wie ein Thor, von Dir fühle ich mich gefegnet und ermählt, baf Du meinen Geift gewürdiget und erhoben baft, und fo bin ich ein von Dir ausgeruftet Gludlicher und Ausgezeichneter vor Taufenden. - Gin folder Bharifaer mar nach ber Meinung bes gaien auch jener fromme und gottfelige Tauler. Er war noch nicht babin gefommen, fich felbft aufzugeben, er war noch gludlich in feinem geiftlichen Stola.

Ich erschrecke! rief die Kranke aus; nach dieser Bestimmung mußten wohl viele unserer vortrefflichsten Theologen und ruhmwerthen Lehrer zu den Pharifäern gezählt werden. Und unsere neuern Frommen, nun gar die Pietisten, Bestehrten, Begeisterten, Christusbrüder und wie sie sich alle neunen mögen — wie weit möchten die allermeisten unter diesen zu lausen haben, bevor sie sich nur erst zu den Pharistern zählen dürften.

Was der Laie verlangte, antwortete Theodor, und wohl an sich selbst erlebt hatte, dahin gelangen freilich nur wenige, und auch diese nur durch besondere Gnade. Und so ward es, nach schwerem Kampse zwar, dem Tauler, von dem ich Ihnen jetzt lieber in der Kürze weiter mündlich erzählen will, als jene Blätter lesen, die mir doch etwas zu weitsläusig gerathen sind. — Durch die letzte Predigt, die dem Laien so wenig genügt hatte, war Taulers Ruhm in der

Stadt noch mehr ausgebreitet worden. Er felber aber berieth fich mit bem Laien, fuchte biefen zu verftehn und begriff es endlich, baf er auf einem falfchen Bege gewandelt fei, ber ihn nur um fo mehr bom Biele entfernte, je naber er biefem gekommen ju febn mabnte. Go verging ihm viele Beit in innern Rampfen. Sett erft fing er an, gewahr gu werben, wer er felber fei, und warum fich ihm ber Gott entzogen habe, mit welchem er fich in fo vertrautem Umgang gu ftehn, in feiner Täufchung vorgebildet hatte. Diefes innere Erfennen geschah nicht auf gelinde Beife, fonbern ihm mar, ale wenn fein ganges Wefen gerbrechen follte. Aller jener bunte, glanzende Trug fiel nieder, ben er bisher für feinen Ruhm, für bie herrliche Schönheit feines Befens gehalten hatte, und er erfchrat vor feiner Radtheit. Furcht, 3weifel, Bangigfeit, Leerheit und Bergweiflung bemachtigten fich feines gangen Bergens, je mehr fich bie Tiefen ber Gottheit vor ihm aufthaten, und ihm war, als fei bie Liebe aus ihr auf ewig entwichen, ja ein furchtbarer Zweifel rebete ihm zu, fie fei niemals gewesen, fonbern nur ein lieblicher Trug bes menschlichen Bergens, alles, alles fei nur feit Emigfeit in fich felbft beschloffene Nothwendigkeit. Go marb himmel und bolle eins, und er felbft in fich felbft vernichtet, ein blindes Wertzeug ohne Freiheit und eigne Rraft, ein Athem ber Unermeflichteit, ein blind bienenber eingeschmiedeter Ring in bes Universums Rette bes Aberwites und Unverftandes, ein ftummer, tauber, blinder Stlave einer unbekannten, unfichtbaren thrannifden Gewalt. In Diefer Bergweiflung feiner Seele, in biefem Tobesgrauen rang fich eine fanfte, fcwebende Wehmuth empor, Die auf ihren ftets fliegenben Thranen noch bie ichwache Erinnerung an bie Liebe Gottes auf Waffern einfog, und nur in ber tiefften Trauer mar er fich noch feines Lebens bewußt. Diefe Er=

ichopfung und Klage, Diefe Gestaltlosigleit, Diefer jammernde Tob der hoffnung war jest feine heimath.

2018 fein Beift in Diefer Befangenfchaft fcmachtete, ent= ang er fich ben Brudern feines Rloftere und allen Menfchen. Bredigen, Beichte horen vermochte er nicht, fo bag alle, Die in feine Nabe tamen, glauben mußten, er fei blobfinnig geworden. Briefter und Laien zogen fich von ihm gurud, viele verachteten ibn, mande verlachten ibn, felbft in feiner Nabe, fo bag er ihren Sohn und Spott vernehmen fonnte, ber ibm in feiner Ginfamfeit wie aus einer weiten Ferne tonte. In ber Stadt wie im Lande ward von Schwätern bald bas Gerucht verbreitet, ber große Gottesgelehrte Tauler fei albern geworben, und feines Berftanbes nicht mehr machtig, mas manche Boswillige als Folge eines geiftlichen Bochmuthes auslegten, andre es ber ju großen Anftrengung bei feinen Stubien und ben häufigen Nachtwachen zuschrieben. Er felber fummerte fich weber um bie Rabelebenben, noch Entfernten und er fcbien es taum ju bemerten, wenn feine Britber, bie ihn vor Rurgem noch verehrt hatten, ihm topffduttelnb, ftillfcmeigend vorübergingen, feiner ibn begrufte ober anredete.

So waren fast zwei Jahre vergangen. Tauler war von den meisten schon ganz vergessen, und er galt allen, wenn sie von ihm sprachen, für einen Blödsunigen, dessen Geist völlig verdunkelt sei. In dieser Stille hatte die Seele sich aber selbst wieder gefunden, und war in dieser Demuth und Selbstverläugnung gekräftigt und start geworden. Er serkannte nun deutlich, warum sein voriger Weg ein Irrwandel gewesen sei, und Armuth bedünkte ihm jetzt, woran er sich damals als an Reichthum erfreut hatte. Er hatte in seiner innersten Seele erlebt, was in jener Zeit nur kalte Wissenschaft gewesen war, jetzt war ihm die Pforte der Ewigkeit erschlossen, und durch sein Herz rieselte und strömte der

Quell, welcher einzig ben Durft, ber fonft immerbar brannte, löfchen tann. Die Geiftlichfeit erstaunte nicht wenig, als Tauler fich nach fo vielen Monben wieber ansagte, bag er beim nachften Wefte eine Bredigt zu balten gebente. Er wies alle ibre Ginmenbungen gurud und beharrte bei feinem Entfcluffe, und fie, an feinem Wefen irre, gaben nach und ihre Ginwilligung. Es ward in ber Stadt befannt, bag berfelbe Tauler, ber fo lange für geiftestrant, gang albern und blöbfinnig gegolten hatte, wieberum als Lehrer und Berfündiger bes Wortes jum Bolle reben wolle. Un bem bestimmten Tage mar ber Tempel fo angefüllt und von Buborenben bebrängt, wie fonft niemals, benn bie Rengier war unendlich gespannt, und es erschien fast wie ein Bunber, baf es ber Blodgefinnte wieder magen wollte, bor einer großen Berfammlung ale lehrender Briefter aufzutreten. Tauler felber war muthig, benn er fühlte ben göttlichen Geift. welcher ihn bewegte. Er bestieg bie Rangel, und fab jest bie groke Berfammlung ber Gläubigen, alle begierig, ein Wort bes Lebens aus feinem geweihten Munbe gu vernebmen. Run übermannte ibn bas Gefühl, wie er fonft an biefer Stätte geprebigt, wie unwürdig er bamals gewefen, im Ramen bee herrn zu lehren und feine Berbeifungen auszulegen, wie er jett fo großer Gnabe fei gewürdigt morben und boch berfelbe fcmache fundige Menfch fei, ben bie göttliche Rraft zum Werkzeug auserkoren, nun bie emige Liebe zu verfündigen. Da überfiel ihn eine fo innige, burchbringliche Wehmuth, baf ihm ein Thränenftrom aus ben Augen fturzte. Die versammelte Bemeine warb auch gerührt. als fic bies Zeichen feiner Demuth fab, und Tauler fucte fich zu faffen, um die Gebanten wieber zu fammeln, Die gu feinem Bortrage nöthig waren. Je mehr er aber in fich felber rang, um fein Gefühl zu bewältigen und Worte und

Accorde auszusprechen, um fo schmerzlicher ward fein Befühl, um fo inbrünftiger feine Wehmuth, fo bag fie fein ganges Wefen bewältigte und er in Thränen fich aufzulöfen fcbien und man nur ftatt ber Reben ein lautes Schluchzen von ihm vernahm. Das mährte fo lange, daß die Gemeine endlich ungebulbig murbe und ein Mann aufstand, welcher ihm zurief, er möge fie nicht länger mit Berbruf marten laffen, fondern ihnen nun die versprochene Bredigt halten. Aber es dauerte noch eine geraume Zeit, bevor Tauler vor Schluchzen und Weinen irgend ein Wort finden fonnte, bis er endlich mit schwacher Stimme fagte: Lieben Rinder, vergebt mir, bag ich euch hier versammelt habe, ich fann nicht zu euch fprechen, fo gern ich wollte, benn ber Berr, bem ich mich ergeben muß, will es heut nicht zulaffen, alle meine Gebanten geben in Wehmuth unter. Go beftig weinenb ftieg er von der Rangel herunter und begab fich in feine einsame Belle, gang und gar feinem Schmerz babingegeben. Nun erft hielten ihn die Bruder und Briefter ber Stadt fo wie Bürger und Abel für einen Thoren, bem Geift und Bernunft völlig und auf immer entwichen fei. Die Briefter ber Kirche schämten fich feiner und machten ihm Borwurfe. baf er fie bem Bolte fo blog gestellt und ihren ehrwürdigen Stand beschädigt, ja ben Tempel bes Berrn gewiffermaken beschimpft habe. Er verantwortete fich nicht weiter, sonbern vergof nur ftumme Thränen und fühlte, daß er bem Berrn folgen muffe und biefen gewähren laffen, wenn er ihn zum Thoren vor ber Welt machen wolle.

So verging wieder eine geraume Zeit, in welcher Tausler still in seiner Zelle bei Tage und in stillen Rächten mit dem Geiste rang, eifrig im Gebet und in brüpstiger Ans dacht. Jetzt hatte er sich völlig bezwungen, und eine stille Lauterkeit, eine Süßigkeit, wie aus dem Paradiese, ein seliger Friede, wie er in ben Choren ber Engel berricht, quoll burch fein Inneres und verklarte fein Wefen. Go ging er einfach und ohne Bagen ju ben Brütern und eröffnete ihnen, baf er gesonnen fei, an einem ber nächsten Festtage wieber ju predigen. Diefe erftaunten nicht wenig über bie Unmagung und wollten ihm fein Begehren als eine Unmöglichkeit rund abichlagen. Er brang mit Bitten in fie und unterwarf fich gern einer Brufung, um ju zeigen, bag er wohl jum Lebrer bes Wortes unbedingt berufen fei. Go versammelte fich ber Convent und er trug ihnen eine Lection vor, Die fo tieffinnig, beredt und gelehrt mar, baf fie alle in Erstaunen über bie Rraft und Macht feines Geiftes verfanten. — Am nächsten Sonntage verfündigte ber Brediger ber versammelten Gemeine, daß Tauler am Feste wiederum die Rangel betreten murbe und bag man hoffen fonne, er murbe biesmal feinem Berufe genugen, weil er ber Bruberschaft einen tieffinnigen Bortrag gehalten und bas Schwerfte auf einleuchtenbe Beife beutlich gemacht habe. Das Gerücht verbreitete fich, und, wo möglich war ber Tempel noch gebrängter mit Wifibegie= rigen angefüllt, alle fest in ber Meinung, fie murben wieberum als Zeugen ber Unfähigkeit und Thorheit ihres ehemals verehrten Lehrers ba siten. Wie Tauler jett die Ranzel be= trat, mar es allen, als glanze fein ehrwurbiges Untlig von einem überirdischen Lichte. Er rebete ohne Zagen, und foeindringlich, fo wunderbar, daß alle fühlten, dergleichen Worte hatten fie noch niemals vernommen. Gin foldes Entzuden ging burch bie Berfammlung, eine fo brunftige Anbacht bemächtigte fich ber Gemuther, daß viele nach ber Predigt in Dhnmacht fanten, ober, wie von Krämpfen ergriffen, in Freude gitterten und nur einzelne Worte ju fammeln vermochten. Go war ber Ruhm Taulers nun im ganzen Lande größer als jemals, und er lebte und wirfte noch lange jum Segen ber driftlichen Bemeine. Der Laie verlieft ihn jest

und kehrte in seine Heimath, als er nun den frommen Mann in seinem driftlichen Wesen, in seiner wahren Gottergebensheit befestigt sah, und in der Ferne vernahm er noch, wie das Bolk ihren Seelenhirten immer mehr verehrte, und durch dessen Wandel und herrliche Beredsamkeit erbaut und gekräfstigt werde. —

Die Kranke hatte mit großer Aufmerksamkeit zugehört.
— Und bieser Laie, wer ist er, was ist ans ihm geworden? fragte sie nach einer Bause.

Bon biefem, antwortete ber Beiftliche, fann ich feine Nachricht geben. Er muß ein wohlhabender Mann gewesen fenn, vielleicht ein vornehmer, ber wohl in ber Geschichte jener Tage unter einem anbern Namen auftreten mag. Er ergablt nur noch am Schluß feines Berichtes, bag ihm nach Jahren auf einer Reife ber Beift Taulers erschienen fei. Diefer habe ihm gemelbet, daß fein Krankenlager ein langes und fehr schmerzliches gewesen sei, unendliche Bersuchungen, Rampfe und Zweifel habe er überfteben muffen, fo bag felbft feine Freunde an ihm und feiner Frömmigkeit irre geworden Doch fei biefer lange Tobestampf, biefes Ringen mit ben bofen Beiftern ebenfalls eine Gnabe Bottes gewesen. benn baburch habe er alle irdischen Schlacken völlig abge= schüttelt, in diesen schlimmen Tagen habe er alle früheren Sünden abgebuft und fei gewürdigt worden, gleich nach bem Tode ohne Fegefeuer vor das Angesicht des Allerheiligsten zu treten.

Alle diese Berichte, sagte die Kranke, bewegen mich zu vielfachem Nachbenken. Dieses Durchdringen zu Gott, insem der Mensch eine Zeitlang alle seine irdischen und geisstigen Kräfte fallen läßt und sich unbedingt in den Willen des Unsichtbaren ergiebt, um die Liebe zu sinden, kommt fast bei allen Religionshelben, aber auch bei den meisten Ketzern

vor. Diefer Quiestismus ift zur mahren Frommigkeit unentbehrlich, und boch ift die Linie fehr fein, und verschwindet vielen Augen wohl völlig, wo bas Bebiet ber Gunde, bes Frevels, Wahnwites und ber groben Berbrechen beginnt. Denn bicht an biefer fich vernichtenben Demuth liegt ein fo furchtbarer Sochmuth, wie ihn bie fromme Sage immer nur bem Fürften ber Finsternift zuschreiben fann. Die Lehre. bag ber in Gott Bernichtete nicht mehr fündigen könne, ift die Lehre aller Erlenchteten, und doch führt die kalte Confequenz in schändliche Sinnlichkeit, Stolz, Luge und Berfuchung, wie wir so oft in ben Beschichten mahnsinniger Berbrecher ober wiederkehrender Irrender, die auch diefe Berfuchung übermanden, lernen können. Den Chriften verfuchen bofe Beifter, wenn er fich auf bem richtigen Wege gu Gott befindet, Die Beisheit ber Indier fagt, daß die hoben Götter felbst in Furcht fteben, dag ber bugende Unachoret, ber ftrenge ascetische Einsiedler, burch feine Frommigkeit eine ber Mächte von ihrem Throne im Tode ftoffen konnte, fie felber fenden barum bem Bugenben bie Berfuchung, um ihn jum Abfall zu reigen, mare es auch nur bie Berführung einer Sekunde. Die Beiligen bort glauben aber niemals, wie fo mander Ueberfromme ber driftlichen Rirche, daß die Sinnlichkeit und ber Fall mit einer fconen Nomphe ihrer Burde und Frommigfeit nicht fchabe, fonbern eine irrente Minute vertilgt die Buffe und ben heiligen Bandel eines Jahrhunderts. Und fo find es immer wieder Bilder, Die uns entgegen treten, wenn wir in ben einsamsten Ballen ber abstratteften Gedanten zu mandeln mabnen. Wie alles Gefchaffene, mas uns umgiebt, uns Geftalt und Form entgegen halt, wechselnb, zerfliegend, immer anders und boch eins, fo ift auch unfer Soffen und Fürchten, unfre Undacht und ber Glaube, das Unfichtbare und Undentbare unerläglich in Bestalt und Form hineingebannt, und es ist mir lehrreich, wie dieser Laie seinen Tauler noch einmal sieht, als Geist oder Gespenst, um von ihm zu erfahren, daß ihm die Qual des Fegeseurs erlassen ist. Diese Erscheinung, diese Erklärung des Freundes war ihm und seiner Religion eine nothwendige Gestaltung, er mußte sie erleben — und — mag ich doch nicht sagen, daß es Täuschung war, — er konnte in solcher Erscheinung das nur sassen und sich selbst wieder sagen, was ihm das Göttliche war. Der Zustand nach dem Tode mag sepn, welcher er will, so erfordert er gewiß, daß der Mensch sich zu ihm vorbereite, oder sich dort in ihn sinden lerne, um zum besseren emporzusteigen oder den schlimmern zu erstragen. So hat die Lehre vom Fegeseuer, in ihrem bildslichen Ausdruck, Sinn.

Wie alles, fiel ber Beiftliche ein, mas feit bem Beginn ber Zeiten begeifterte Gemüther geschaut und in wandelbaren irdifchen Worten ausgefprochen haben. Wie alle Erfcheinung, alle Geftaltung vergänglich ift und gleichsam im Berfcwinben nur lebt, so ift sie boch eben baburch auch ewig, benn bis jum Wurm binab, bis jum bunnften Moofe auf ber hohen Felsenklippe ift alles nach einer Vorgestalt, nach einer unfterblichen Ibee sichtlich nach nothwendigem Gefetze empor gewachsen und jedes Fadchen ber Schöpfung, jedes fleinfte Insett weiset auf einen Grundgebanken gurud, bas Abbilb auf bas Bild, bas Bergängliche auf bas Unvergängliche. So fehn und mahrnehmen wir immerdar Drakel, und es ift ein großes Wort, wenn wir ben Unfichtbaren ben Allgegen= wärtigen nennen, ber uns in ben Millionen Geftaltungen immerdar sichtbar ift, und fich als ben Ewigen, Unverganglichen im scheinbar Bergänglichen uns offenbart. Und fo ift es mit ber Offenbarung in Geschichte, Boefie, Gemuth, beiligen Schrift und Sage. Jebem tritt bie emige Liebe, wenn

er sie nicht von sich weiset, in der Gestaltung entgegen, die ihm am vernehmlichsten ist, anch in der Pflicht, Moral, der Arbeit, selbst dem sogenannten toden mechanischen Geschäft. Der Wege zu ihr sind unendlich viele. Keiner darf zu seinem Nächsten sagen, wenn dieser einen wahrhaften Beruf gefunden hat, dem er sich mit ganzem Herzen ergiebt: Auf diesem Wege ist Gott nicht zu sinden! Alles, was der Mensch recht thut, mit aller Krast ausübt, ist ein Gottesdienst. Die Offenbarung ist ein gewaltig großes Buch, und kein Blatt, wo es auch immer aufgeschlagen werden mag, ist leer und ohne Inhalt.

Die Untergebenen der Herrschaft waren sehr unzufrieden, daß ber bejahrte redselige Geistliche sich so viel und lange im Krankenzimmer aushielt, denn sie glaubten alle, daß er die Schmerzen der Leidenden erhöhe, und wohl gar ihren Tod beschleunige. Der Arzt selbst war nicht thätig, dieses Borurtheil, welches alle Diener laut äußerten, zu vernichten, da durch seine tadelnden Reden sich diese Meinung im Hause zuerst verdreitet hatte, denn ihm war es sehr zuwider, daß die religiösen oder tiessinnigen Gespräche, welche die Gräsin am meisten liebte, und die ihm lästig waren, seine Erzählungen so oft verdrängen sollten, vorzüglich seit die Kranke ihn einmal hatte merken lassen, daß er wohl nicht ganz die Berbienste des Priesters zu würdigen wisse.

Da er nun überzeugt war, daß keine menschliche Hülfe ben Gang der Krankheit ändern, oder den ganz nahen Tod aufhalten könne, so waren seine Besuche im Krankenzimmer selten, auch kürzte er sie ab, welches der Gräfin um so lieber war. Sie hatte sich aus dem Bette erhoben und mit Hülfe ihrer Kammerfrauen in den Lehnstuhl setzen lassen, welcher

im tiefen Bogenfenfter ftanb. Bon hier tonnte fie weit in Die Landschaft hinaussehen und fie freute fich, daß bei bem marmeren Frühlingswetter ichon viele Baume Enospen und fleine Blätter zeigten. Den Frühling, fagte fie jum Geift= lichen, ber gu ihr getreten mar, erlebt man immer wieber jum erstenmal: meine Seele erstaunt immer bon neuem über bas Wunder, bas sich vor meinen Augen entwickelt. In meinen jungern Jahren mar es mein Entzuden, Diefes Erwachen ber Natur von Minute zu Minute zu beobachten, ober bewuftvoll diefen fugen Traum ber Natur mit zu traumen. Es ift gang ein Anderes, Die Natur wie ein Runftwert zu geniefen, vor welches man von Geschäften ober aus Berftreuungen plötlich hintritt, um unfre gewohnten oft läftigen Empfindungen ju unterbrechen, ober in biefer Natur felbst einheimisch zu fenn, und fo wie Blatt und Bluthe am Baum, bas Berg mit feinen Fühlungen ju entfalten. mit ber Natur eins ift ber Beobachter, Die Freude an und in ihr ein gemiffermagen bewuftlofes gebeimnifvolles Schaf= fen, ein unendlich liebliches Weben in ihren Tiefen, Die unfer ganges Wefen, ihm alsbann entgegen tommend, in fich aufnehmen. Die meiften Menichen wollen aber bas, mas fie Schönheit nennen, nur wie im Blit, im Borübergeben, in neuer Berftreuung, die die alte ftort, genießen, fich aber nicht mit allem Geift und vollen Sinnen in bas Gebeim= niß, in biefe Offenbarung auflofen. Freilich können auf bem Wege, ben ich gewählt habe, Traume entstehen, Bisionen, bie für andere Menfchen gar nicht existiren und die fie leugnen. wie alle Wunder und Erscheinungen benn immer nur für ben Wahrheit haben konnen, welcher fie erlebt hat.

Gewiß, antwortete der Geistliche: und so können wir hieran wieder jene Betrachtung knüpfen, daß das, was der Mensch Wunderbares erlebt, eine Bision, oder was daran gränzt, wiederum den Charafter der Eigenheit an sich tragen wird, wie es grade für dieses und kein Wesen möglich und wirklich wird. Die innerste Seele des Menschen tritt in sichtbarer Erscheinung vor ihn, und darum sind jene Fragen und Untersuchungen, ob dergleichen Täuschung oder Einbilbung war, höchst überslüssig.

Die Gräfin dachte tief nach, indem sie die großen blauen Augen niedersenkte. Ja wohl, sagke sie, dann ist vielleicht in dem Leben eines jeglichen Menschen ein solcher Lebenspunkt, wo sich ihm das, was wir das Unsichtbare nennen, sichtbarlich offenbart. Zu erklären ist es nicht, und bedarf auch keiner Erklärung: es ist ein Erlebtes, was aber freilich nicht so, wie der erlebte Gedanke, wie die Erscheinungen im Gemüth des Poeten seine Folge und Wirkung hat, sondern unerklärt für sich besteht, oder auch auf die Sinnesweise und Lebensrichtung einen Einsluß übt, der oft mit dem Charakter oder dem Gedanken desselben Menschen in Widerspruch steht.

Bielleicht, erwiederte der Geistliche, ist dies der Weg, billig gegen das Alterthum und dessen wundersame Legenden zu versahren. Nur mischt sich freilich Lüge und Aberwitz, der Hang zum Ungewöhnlichen, Tollen und ganz Unzusammenhängenden in diese Reigung, die jedes Gemüth in sich hegt, und so entsteht in widerwärtiger Consequenz jene ekelhafte Poesie der tausend Gespenstergeschichten, der Frevel der Hegenprocesse, das ganze System jener Dämonologie, die zur Schande einiger Jahrhunderte eine eigne, möchte man doch sagen, Wissenschaft bildeten. Und sind wir nicht auch schon in dieser abscheulichen Lügenwelt verstrickt? Sind nicht Hunderte, ja Tausende, die ihren Sinn der Wahrheit verschlossen haben? Und selbst Wissenschaft, Philosophie und Beobachtung der Natur, so wie die Offenbarung, müssen ihnen dazu die

nen, fie in ihrer fast thierischen Berblendung und Lüge zu bestärken.

Sie find zu heftig, fagte die Kranke: auch die Zeitalter sind oft krank, und wenn diese Epidemie einmal da ist, so hilft keine Bernunft, sondern sie muß sich eben austoben. Bemitleiden müssen wir das Menschengeschlecht, das, so wie es auch mit göttlichen Kräften ausgestattet ist, doch so oft bejammernswürdiger Schwäche unterliegt. Oft entwickeln sich aus diesen Krankheiten die kräftigsten Gesundheits-Erscheinungen, und so ist die Zeit, oder das Jahrhundert, vielleicht ein noch größerer Zeitraum, wieder die Geschichte eines Insbividuums.

Theure Gräfin, sagte Theodor jest mit einiger Heftigteit, schon vor geraumer Zeit versprachen Sie einmal, aus Ihrer frühern Jugend mir ein wunderbares, unerklärliches Ereigniß mitzutheilen; erschüttert Sie es nicht zu sehr, so ist dies vielleicht der Augenblick, meine Neugier zu befriedigen. Denn ich theile mit allen Sterblichen den Hang zum Bunderbaren, und ein wahrhaft erlebtes Bunder, mir von den reinen Lippen der Bahrheit mitgetheilt, muß mir um so wichtiger und lehrreicher sehn.

Was ich Ihnen schon sonst einmal erzählen wollte, ist nichts Erschütterndes, sagte die Kranke, und ich theile Ihnen bas Ereigniß am liebsten mit, weil Sie mir glauben werden.

Sie muffen wiffen, daß ich seit meinem dritten Jahre eins der wildesten und unbändigsten Kinder mar. Mein Bater verzog mich, ihn freute mein Sigensinn, den er Charafter
nannte, und so konnte es meiner sanften und stillen Mutter,
die sich vor meinem Bater fürchtete, nicht gelingen, meinen
Starrfinn zu beugen. Wie ich größer wurde, schien es mir
natürlich, die Dienerschaft und selbst meine Eltern zu beherrschen. Der Bater sachte nur, wenn ich mich recht un-

gezogen zeigte. Was auch bazu beitrug, mich zu einem beftigen Rinde zu machen, war mein But, ber immer neu, immer gesucht mar, und in Seide, in ben glanzenden Farben, bem Berlenschmuck fand ich mich beffer und klüger, als alle Belt. Die Die Rinder nur liebensmurbig fenn fonnen. wenn fie reinlich und fauber gehalten werben, fo bebenfen viele Eltern nicht, wie zu prächtige und auffallende Kleiber Die Kinder lieblos, ftolz und eitel machen können. Nur in einem Bunkte mar ich mit meiner lieben Mutter einverftanben, in der Freude an Rirche und Gottesbienst. Spazierfahrt, tein Fest konnte mir etwas Aehnliches von ber Freude geben, mit welcher ich unfern weltbefannten Münfter Diefe breiten Fenfter, bas fugbammernbe Licht, bie ichlanken aufftrebenden Gäulen, die hoben Bewölbe maren mein Entzücken. Schon ber Eintritt in bie Rirche burch bas berrliche Bortal begeisterte mich. Ich weiß nicht, inwiefern meine Eltern Unrecht hatten, wenn fie mir in biefer frühen Jugend ichon viel Religion und Liebe ju Gott gutrauten. wenn fie meinten, baf ich ber Deffe ober Predigt verftandig folgen könnte: mir war es genug, ja mehr als alles, biefe Säulen, Wölbungen und Mauern zu betrachten, und ber liebliche Traum, die erhabnen Ahndungen, welche mich umfingen, genügten mir. Und fo, mein theurer Freund, ift es eigentlich durch alle Jahre meines Lebens geblieben. andere die göttliche Wegenwart am meisten oder am nächsten in ber Natur empfinden, wie andachtige Seelen fich in Die Tiefe ber Muftit verfenten, jener fich bem Unbegreiflichen in ber Entwickelung ber Bernunft befreundet, ein andrer ihn in beiligen Legenden und Wundergeschichten zu verfteben wähnt, fo genügte mir vor allen Erscheinungen immer jene geheimnifreiche Architektur am meiften, Die unfre Borfahren in einer großen Zeit zu unfrer Befchämung fo herrlich auf=

zurichten vermochten. Diese Weihe ist mein Bild und meine Offenbarung, benen sich mein Gemüth am liebsten und leichstesten entgegen neigt. Man möchte das, was mich in diesen Tempeln begeistert, eine Bezauberung nennen, denn ich kann keine Worte sinden, um die Harmonie, Befriedigung und Seligkeit zu beschreiben, die diese Linien und Mauern auf mich niedersenden.

Meine Eltern, um meinen religiöfen Trieb zu belohnen und aufzumuntern, ichenkten mir ein febr koftbares Gebetbuch, welches auf ber andern Seite meiner Gitelfeit wieder viele Nahrung gab. Richt genug, baf es flar und anmuthig auf bem reinsten Bergament gebruckt und mit ben feinsten und lieblichften Miniaturen ausgeschmudt mar, Die jedes Auge ergötten, fo mar auch ber Ginband ber theuerste und föstlichste, ben man febn konnte. Die Deckel maren von innen und aufen von geschlagenem Golde, in Azurblau und Gold prangte bas Wappen unfere Saufes, Blumen, von Coelfteinen gebildet, wetteiferten leuchtend mit ichimmernden Berlen, fo baf bies fleine Buchelchen, jum Gebrauch eines Rindes beftimmt, gewiß mit großen Summen war bezahlt worben. Es war natürlich, daß auf biefes ichone Buch von ber Familie febr gehalten murbe und bag man mir empfahl, es vorsichtig zu behüten und in Acht zu nehmen. Ich selber aber war fo erfreut über bas toftbare Gefchent, baf ich es nie aus ben Sanden geben wollte, es auch bem Bedienten nicht vergönnte, bas Buch mir nach ber Rirche bin ober gurud zu tragen. Ich mar auf biefen Befit nicht wenig ftolz und man hätte mich nicht harter bestrafen können, als wenn man mir die Rostbarkeit auf eine Zeitlang genommen und weggeschloffen hatte; auch machte es mir einen großen Ginbrud. als meine Mutter, gegen welche ich mich vergangen hatte, mir einmal bamit brobte.

Im Sommer mar ein großes Kirchenfest. Die gange Stadt war in Aufregung. Fremde, Bornehme wie Geringe. Fürften und Militairs hatten fich in ber Stadt verfammelt. benn auch andre Reierlichkeiten und koftspielige Buruftungen hatten Taufende von Reifenden herbeigelodt. Roch nie mar ber Münster so angefüllt gewesen, und noch niemals mar mir bas Gebäube fo ehrwürdig erfchienen. Wir mußten uns burch bie Schaaren brangen, Die hin und her mogten. war ein fonnenheller Rachmittag und meine Eltern maren nicht in die Kirche gegangen, weil fie in ihrem Saufe Unftalten trafen, vornehme Bafte zu bewirthen. Meine Ram= merfrau und ber Diener murben von meiner Seite meggedrängt, und ich benutte im findischen Uebermuthe die Ber= wirrung, um mich immer weiter von ihnen zu entfernen, und mich endlich in einem bammernden Winkel zu verbergen. Wie wohl fühlte ich mich, wie frei und unabhängig! Go verging Die Besper, ber Gefang erlosch, Die Briefter zogen fich gurud und bas Bolf verließ bie Rirche. Mir buntte, ich fah ben Bedienten einmal in ber Ferne, boch verschwand fein Ropf bald. Die Thuren wurden gefchloffen und ich war in dem mächtigen Gebäude gang allein.

Die Abendsonne, die durch die bunten Fenster schien, meine Schritte, die in der Einsamkeit von den Gewölben wiederhalten, die unbedingte Freiheit, die ich genoß, als wenn der große Münster mir ganz allein gehörte: diese neue Lage, mir war nie etwas Nehnliches geschehn, machte mich ganz übermüthig und trunken. Ich wandelte durch alle Theile, betrachtete alle Bildnisse und Denksteine, las alle Inschriften und hörte nur, wie aus trauriger Ferne, das Geräusch der Welt auf den Straßen. Was manche Schwärmer vom Paradiese und bessen. Was manche Schwärmer vom Paradiese und bessen. Bas manche schwärmer vom Paradiese und dessen Bisionen der Heiligen erzählen, alles das

erlebte ich in meiner findischen Bruft. Es giebt eine Freude, bie fo innig ift, bas Bewuftfein eines Befites, bas unfer ganges Gemuth fo vollständig ausfüllt, dag wir in diefem Buftanbe taum Buniche fennen, daß bie feligfte Beruhigung und die stürmende Freude eins und daffelbe werden. Ja wohl mar bas Gebau mir eine Wohnung bes Allerhöchsten. bes Unnennbaren, benn ich empfand feine unmittelbare Rabe, und die hobe Beihe diefer Stunden ift mir in meinem gangen Leben nicht wieder entschwunden, noch die Erinnerung baran erblaft. Diefe Wande und hoben Gewölbe, Diefe aufstrebenden ichlanken Säulen und alle ihre Linien und Rreise ftromten auf mich wie mit einem heiligen Feuer ein, und ich bachte mir fein größeres Glud, als in biefem Tempel Priefter zu fenn, und alltäglich hier Stunden zu mohnen und zu wandeln, jene beiligen symbolischen Gebräuche übend, die mir, je weniger ich sie verstand, um so ehrwürdiger erfdienen.

Nun aber begann es zu bämmern, und ich erwachte gleichsam aus meinem Taumel. Ich fühlte mich plötzlich einsam und verlassen. Eine gespenstische Angst übersiel mich. Ich begriff nicht, wovor ich mich fürchtete, da ich eben noch so glücklich gewesen war. Dieselbe Einsamkeit, die mich entzückt hatte, gab mir jetzt Entsetzen und ich sehnte mich nach Menschen und nach meinem Hause, das ich sonst so gern verließ. Es giebt in uns eine Furcht, die ganz ohne Gegenstand ist, und die sich oft vorzüglich in der Ingend ohne alle Beranlassung meldet, so wie die Andacht, die plötzliche Freude an der Natur, oder ein großer Gedanke. Wie diese Gefühle und das Denken uns durch ihre Sonnenklarheit beglücken, so ist jene dunkle Angst eine stumme Verzweissung.

Indem ich so umherirrte, tam mir aus einem ber Gange ein wunderschönes Rind, ein Madchen, entgegen. Gie fchien

von meinem Alter und lachte mich gleich fo freundlich an, daß meine Angst verschwunden mar. Ich weiß felbst nicht, wie wir fogleich in die vertraulichsten Gefprache geriethen. 3ch fagte ihr Alles von mir und von meinen Eltern, mas ich nur wußte, und fie ermahnte mich fo liebreich, gehorfam, fleifig und fromm ju fenn, daß ich mir vornahm, dem Wefen ju gefallen, mein eignes gang umguanbern. Das gang frembe Rind mar mir gleich fo vertraut wie eine Schwefter geworben, mit ber man aufgewachfen ift. Go vergingen bie Stunden und es mar fast gang finfter geworden. Es ift nicht auszusprechen, wie lieb ich bas fuße Wefen hatte, beffen himmlifche Schönheit in ber Dunkelheit bes fpaten Abends leuchtete, und bie mir mit jedem Worte, Blid und Bandedruck einen beglückenden Troft und die behaglichste Bufriedenheit in die Seele flögte. Ich umarmte fie endlich, brudte fie an meine Bruft und fagte: Schwesterchen, Du muft jum Undenken mein ichones Buch von mir nehmen. - Wird es Dich nie gereuen? fragte fie mit bewegter Stimme. - Nein! nein! rief ich aus, und brudte ihr bie fostbare Gabe in bie weiche garte Band, aber einen Ruf muft Du mir bafür geben. Sie brudte einen Ruf auf meine Lippen und indem hörten wir Geräufch, bie Rirchenthur ward geöffnet und herein brang ber Safriftan mit verschiebenen Dienftleuten meines Saufes. Ich ging ihnen entgegen, fab mich noch einmal um, und meine kleine Freundin mar verschwunden. Bu Saufe hatte man mich erft beim Gefte nicht vermißt, weil man glaubte, ich sei mit ber Rammerfrau zu einer Tante gegan= gen, die ich oft besuchte. Die Dienerin glaubte erft, ich fei mit einem ber Leute gurudgekehrt; als fie ben Brrthum gemahr ward, fuchte fie mich allenthalben. Die Eltern wurben unruhig, als fie erfuhren, bag ich mich verloren habe, endlich fiel man barauf, auch ben Münfter öffnen zu laffen, und fo kam ich, zur Beruhigung meiner trauernben Mutter, fpat am Abend wieder nach Saufe.

In der Familie wurden jetzt Untersuchungen wegen des Gebetbuches angestellt. Ich sagte in meiner Berlegenheit, daß ich es in dem großen Gedränge verloren haben müsse. Man forschte nach, man machte den Berlust in den Zeitungen bekannt, doch, wie sich begreift, ohne Erfolg. So mußte man den Berlust verschmerzen, und mein neues Meßbuch war von weit geringerem Gehalte, was ich aber gar nicht bedauerte. Ich wurde überhaupt stiller und schweigsamer, solgte meinen Eltern williger, Iernte mit mehr Begier und sigte mich in alle Dinge, die man von mir verlangte, weil ich immer an meine wunderbare Gespielin dachte, und wie sie meine Aufsührung loben solle.

So ging ein volles Jahr bin. Meine Eltern maren mit mir zufrieden und meine Mutter vorzüglich erfrente fich über mein Wefen und Betragen. Man vertrante mir, in vielen Stunden erfchien ich mir felbst folide und über mein Alter verftändig. An einem Sommertage waren wir alle in unferm Garten vor bem Thor verfammelt. Die Gefellichaft fuhr zurud und man ließt mich bort. Die Rammerfrau ging mit ihrem Bräutigam lebhaft fprechend und ihre nabe Che verhandelnd im fernen Lindengange auf und ab: ich faß auf einer Bant zwischen blübenben Rofengebufchen. Es zeigt fich nicht felten bei artigen Rinbern, bie im Zimmer rubig und ftill sich verhalten, daß plötzlich, wenn sie unvermuthet und bei iconem Wetter ins Freie fommen, fie von ber Natur, ber Luft, ben Bewächsen und bem Sonnenschein wie in einen Raufch und Taumel gerathen, die fich ihrer fo fehr bemachtigen, daß fie fich nicht zu beberrichen vermögen. Go er= ging es mir auch an biefem Tage. Es mar, als wenn mich ein Beift anrührte, alle meine Rrafte jauchzten empor, und ich vergaß mein voriges Leben völlig. Jubelnd sprang ich umber, ich rührte lachend biese Blume, bann jene an, schlug mit ber kleinen Sand in die Gebufche und hatte mit ber hohen blaffen Lilie sprechen mogen, ober vielleicht zanken, weil fie fo gerade aufrecht, wie meine alte Hofmeifterin, vor mir ftand. Das Gras, beffen Spiten ein garter Wind fraufelte, fo baß es fleine grune Wellen foling, ichien mir, wie Spaß machend, entgegen zu lächeln, und ich brobte ihm mit bem Finger, und rieth ihm, erufthaft gu fenn. Um munder= lichsten erschienen mir aber mitten in diefer grünen und farbigen Bracht einige fteinerne Bilbfaulen, Die mir wie Fraten, wie Wefen aus einem Tollhaufe vorkamen. Einen Cuvido warf ich mit abgefallenen unreifen Früchten und fleinen Steinen, ein Apollo machte mir bie Miene, wie im Saufe ein alter Rater, ber bei meiner Mutter oft auf bem Dfen faß. Indem ich gang ausgelaffen wurde und mit lauter Stimme fang, befiel mich ploplich in meiner Wildheit eine unausfprechliche Wehmuth, fo daß die Thränen meinen Gefang erstickten. Ich wollte mich befinnen, benn bergleichen mar mir noch niemals begegnet, ba fiel es mir aufs Berg, bag ich meine kleine unbekannte Gefpielin noch gar nicht wieder gefehn hatte, daß sie es eigentlich sei, die ich herbei wünschte. um mich an ihrem freundlichen Angesicht, an ihren schönen Augen wieder einmal zu erfreuen. Nachbenklich ging ich in bie Laube gurud, und wie ich ben Blid wieder aufschlage. fitt bas himmlifche Rind mirklich brin und auf meiner Bank. Ich kann es nicht schildern, wie entzückt, überrascht ich mar. mit welcher Freude ich das schöne Wesen in meine Arme schloß. Ich mußte ihr viel erzählen und sie sprach mit fo lieblichen Tonen, fo fanft und gart, fo finnige Worte, Die ich boch alle verftand, bag mein ganges Berg überfloß und fich ihrem Willen gang ergab. Go mar eine geraume Zeit verfloffen, ich liebte bas Rind fo innig, bag ich bies Befühl mit feinem andern, auch mit ber Bartlichfeit zu meiner Mutter nicht vergleichen konnte. Sie lobte mich auch, bag ich fleifiger und gehorfamer geworden fei, bag ich meinen Eigenfinn gebrochen und auch bie Dienstboten mit mehr Freund= lichfeit, wie es fich gezieme, behandle. - Woher weifit Du benn bas alles? fragte ich; fennst Du benn meine Eltern? Saft Du benn vorher vielleicht Die Sabine gefprochen? -3ch fenne Dich, fagte fie, bin oft bei Dir, weiß alles, mas Du thuft, und freue mich innig, wenn Du artig und folgfam bift. - 3ch fab bie Rleine icarf an, und mußte nicht. wie ich ihre Rebe verftehen follte. Aber ich war verftimmt, benn ich wollte nicht, daß wer andere, als die Eltern, meine Lehrer und bie Sofmeifterin mich beobachten follten. - Go ift es also febr unfreundlich, fagte ich, bag Du nicht öfter zu mir gekommen und mit mir gesprochen haft. Wo warft Du? — Das tann ich Dir nicht bezeichnen, antwortete fie, genug, daß ich gern um Dich bin. — Ja, rief ich aus, Du follst aber meine Freundin, mein Liebchen fenn, und nicht meine Hofmeisterin: mir wird icon von andern genug vorgepredigt, fo bag ich oft die Geduld verliere. Und Du follst nicht mit ben Dienstleuten flatschen, wenn Du mein Bergblatt fenn willst; benn nur von ihnen haft Du bas Alles von meiner Art und Unart erfahren. — Die Rleine wollte fich verantworten, aber ich gerieth immer mehr in Gifer und überschrie im Born ihre garte Stimme. Du bift nun boch wieder recht unartig! fagte fie, als ich endlich einen Augenblid schwieg. — Und Du bift Schuld baran! rief ich wieber mit heftigkeit; Du tommft nur ber, mich ju argern. Du bift ein boshaftes, fchlechtes Rind! Und nun will ich auch mein foones Gebetbuch wieber haben, bas ich Dir ba= mals geschenkt habe, benn Du verbienft es nicht: es gebort

mir und ich will es auch behalten! - Siehft Du, fagte jene, es gereut Dich jett, wie ich Dir bamals fagte: aber fo wird Dich auch Dein jetiges Betragen wieber reuen. — Rein! nein! fcbrie ich wie befeffen, und weinte fcon vor Bosheit: Du bift mein Feind, Du bist fchlecht! mein Buch gieb mir wieder, Du bofe Range! - 3ch foling nach ihrem Gefichtden mit meiner geballten Fauft, aber mein Sieb traf nur einige groß aufgeblühte Rosen und die Dornen ritten meine Finger. Ich fah mich um, und bas Kind war nirgend zu Wie von einem bofen Beifte befeffen, fchlug und ftampfte ich nun mit Banben und Fugen in die schönen Blumen hinein, rif aus und zerftorte, was ich nur habhaft werben konnte, fchrie und tobte, fo baf ich bald vor Ermat= tung nieber fant. - Run mar mein Schmerz und meine Reue nicht weniger beftig. Ich zerrif in Berzweiflung mein Saar, bas aufgegangen und mir ins Geficht gefallen mar, ich malzte mich auf bem Boben, bann rang ich bie Banbe und fcrie laut, rief alle Namen, Die mir beifielen, weil ich nicht wußte, wie fich meine beleidigte Freundin nannte. Mein Schmerz war ohne Mag, ich mochte ben Zuftand biefer Stunde Bergweiflung nennen. Ich wußte nicht mehr, mas ich that, und marf mich wieder in die Gesträuche hinein, ich fühlte es nicht, wie die Dornen mein Beficht gerriffen, ich fah es nicht, baf mein Blut aus Wunden flog, bag meine Rleider in Unordnung waren, benn manches Stud meines Unjuges war gerriffen ober bing an ben Bufchen. Go fand mich meine Rammerfrau und war entfett. Wir fuhren nach ber Stadt und es mar ihr Glud, baf ihre Sochzeit fo nabe war, fonft hatte meine Mutter fie aus bem Dienft entlaffen. ba fie mich fo unverzeihlich vernachläffigt hatte. Denn ba ich nichts von meiner Gefpielin und bem Streit, ben ich mit bem munderbaren Rinde gehabt hatte, erzählte, fo begriffen

meine Eltern ben Wahnsinn gar nicht, ber mich mußte befallen haben, um mich selber so zu zersleischen. Ich sagte von der Fremden nichts, denn als mich die Leidenschaft wieder verlassen hatte, schämte ich mich, auch schien es mir Unzrecht, die Unbekannte zu verrathen, denn ihre Freundschaft erschien mir wie ein heiliges Geheimniß, das ich nicht entweihen dürse. — Seitdem aber wurde ich still, folgsam, und was man gesetzt nennt. Es war, als hätte diese Wuth in der höchsten Gestaltung sich noch einmal meines ganzen Wessens bemeistern müssen, um mich auf immer zur Kuhe zu bringen. Bon jetzt an waren meine Eltern immer mit mir zufrieden, auch ich war mit ihnen in allen Dingen einversstanden, so daß zwischen ihrem Willen und dem meinigen niemals ein Widerspruch stattsand.

Der Beiftliche mar im Nachsinnen verloren. Unfere Rirche, fagte er bann, lehrt und glaubt bie ichutenden Beifter ober Engel, welche ben Menschen begleiten und behüten. Da wir, wie schon gesagt, in Täuschung nur leben konnen und von bunten Bilbern umftellt find, felbft unfer Denten nicht ohne Bild und Figur fenn kann, fo muß fich auch wohl bas eigne Innere, Die geheimnifreiche Ahndung, ober ein Beift aus anderer Region uns als figurliches, unferm Sinne verständliches Bild barftellen. Im Gefühl ber Liebe faffen wir auch wohl biefe geiftige Offenbarung am richtigften, fo Sie in der Kindheit, die das Wesen als Freundin und Gespielin anerkannte. Dürfte ich mich eines Gleichniffes bebienen? Baren feine Inftrumente erfunden, fo murben Taufenbe niemals erfahren, welch ein Simmel von Melobie in ihrer Seele wohnte, und bennoch schliefe bas Talent, wenn auch unausgebildet, Die Bifion, in ihnen. Unendliches bat ber Menfch erfunden, um feine Seelenfrafte gu manifestiren. aber bas fichtbare Offenbaren jener Beheimniffe ift unfrer

Willfür nicht anheim gegeben, sondern die Schidung hat es sich vorbehalten, nur selten und nur wenigen die Dede bes Borhanges aufzuheben.

Wie immerdar, antwortete bie Gräfin, wenn unfere Seele recht thatig ift, fei es in Anbacht, Denten, Berftanb= nif ber Runft, eine göttliche Rraft aus uns fich entwickelt, ber von jenfeit eine übermenfcliche göttliche Ginwirtung entgegen kommt, und in biefer Bereinigung ber Menfch feine bochfte Bestimmung erreicht und auf Augenblide einer mabren Seeligkeit theilhaft wird: fo giebt es vielleicht, ja mahr= icheinlich, Buftanbe, in welchen fich ohne biefe erhobenen und verklärten Stimmungen, in einem Buftanbe, ben wir gleich= gultig nennen, uns fichtbar und menfchlich befreundet bas göttliche Bebeimnig, fo gu fagen fpielend, entgegen tritt. Unfer Beift, ober unfere Seele ist gewiß oft thatig, ohne aufgeregt zu fenn, ohne fich diefer Thätigkeit bewußt zu mer= ben. In biefer Unbewufitheit sammelt bie Seele wohl oft Die allertheuersten Schate, Die fpater erft Bedanten und Befühle, Glaube und Ueberzeugung werben. Ift es nun mein eigenes Inneres, mas mir in ber Geftalt bes Rinbes fo freundlich und feltsam begegnete? ift es wirklich mir sicht= bare Bergegenwärtigung jener ewigen Liebe, bie ich nur in diefer Umgebung und Stimmung fehn und zum Theil verftehn konnte? Dber war es ein Prolog zu meinem Leben, und follte biefe Erscheinung auch noch auf andere Weise mir eine Bemahr leiften, daß mein Bemuth auf ben rechten Bahnen wandele?

Hier ift es wohl unmöglich, zu entscheiben, antwortete Theodor. Ift Ihnen aber, geehrte Freundin, niemals biefes Kind, ober eine andere Erscheinung wieder vorgekommen?

Ich war im Begriff, in meiner Erzählung fortzufahren, fagte bie Kranke. Ich war nun ganz eine Tochter nach bem

Bergen meiner Eltern, mein Eigenwille ichien völlig gebrochen. Un Gefellichaften, Ballen, Romodien und ben Berftreuungen ber Welt fant ich fein Wohlgefallen, Die Ginfamfeit mar mir lieb, bas Lefen guter Bucher erfreute mich, aber mein Entzuden mar, ben Münfter zur Meffe ober Besper au besuchen, und meine Eltern, vorzüglich ba meine Mutter viel frankelte, liegen mich gewähren. Go erichien mir bas Leben in einer febr ernften Geftalt und ich ging ohne alle Freundinnen ober Gespielinnen in meiner Jugend fo bin, ba ich allen zu ernft und langweilig erschien. Um verwirrteften erschienen mir aber jene Buftanbe und Empfindungen, Die ich fo oft als Liebe und als bas Bochfte bes irbifchen Lebens icilbern borte. 3ch bedauerte alle Menfchen, Die fich biefer Leidenschaft überließen, um so mehr, ba ich fehr oft zu bemerten glaubte, baf bie meiften nur eine willfürliche Gitelfeit in biefen Taumel hinein jagte. Mle es meine Eltern für gut fanden, vermählte ich mich mit bem Beneral, ben fie mir bestimmten, einem ebeln Dann, ber natürlich fein Jungling war. Batte ich gang meiner Reigung folgen burfen, fo batte ich mich ber Kirche gewidmet, benn ich fab biefe Berbindung als ein Opfer an, um mich bem Willen meiner Eltern gu fügen. Aber ich mußte meinen Gatten verehren, beffen Erfahrung und Weisheit meine Lebensbahn um fo sicherer machte. Meine Liebe zu ihm, eine innige, mabre, gestaltete fich aber gang anders, als ich fie unter meinen Bekannten hatte beobachten konnen. Liebe und Che erschienen mir als etwas Beiliges, bag nur burch biefe gebeimnifvolle Beihe, burch bie Entfernung alles Leichtfinns und Muthwillens jene fonft widrige irdifche Berbindung, Die Schreden ber Niederkunft, bas Erniedrigende aller biefer forperlichen und franthaften Buftanbe eine eble Bebeutung erhalten fonn= ten. Go gebar ich benn gur Freude meines Gatten meinen

Sohn. Eine unaussprechliche Rührung burchbrang mich, wenn ich bas hülflose garte Rind betrachtete, eine sonderbare Liebe, bie bis babin ftumm in meinem Bergen gelegen hatte, trat jest mächtig, burchdringent, in mein Leben und Bewufit= fein. Ja wohl, Mutterliebe, Liebe zum Säugling, Rinde - wie foll ich nur einen Ausbrud finden, ber irgenb bies höchste aller menschlichen Gefühle andeuten konnte? Was hat unfre Rirche bamit ausgesprochen, baf ber Beiland als Rind, mit ber Mutter fcherzend ober an ihrem Bufen faugend, uns immer in Gebilben und Gefängen gegenwärtig ift! Ein unaussprechlich, nie zu erschöpfendes Beheimnig, eine nie erfättigende Sufigfeit waltet im Berhaltniß ber Mutter zu ihrem Rinde. Wie geheiliget ift nun ihr Leben, wie ift bas geheimnisvolle Dafein noch geheimnisvoller und zugleich fo klar. Das Allerfernste, Göttlichste, Unerreichte ift nun gang nah, und fie halt es fichtlich und fühlbar in ihren Armen.

Mein Sohn war kanm brei Jahr alt, als er töbtlich erkrankte. Meine Sorge, Angst um ihn, mein Nachtwachen, alle diese Anstrengung, Dual und Liebe warsen mich auch auf das Krankenlager. Ich blieb zwar im Zimmer bei meisnem Kinde, aber ich konnte seinem Nechzen nur mit meinen Seufzern antworten. Ich kennte mich über seinen Zustand nicht täuschen, auch gaben die Aerzte selbst nur wenige Hoffsnung. — Ich rang mit tausend Schmerzen und vergaß mein Leiden über das meines Sohnes. Da ward mein Gemahl, schwer verwundet, in den Palast gebracht. Ich ersuhr es erst, als man mir seinen Tod melden mußte. Warum, sagte ich zu mir selbst in der Berzweislung, ist uns Menschen der Tod denn etwas so Entsetliches? Müssen wir denn nicht alle früher oder später sterben? Das ist ja von der Geburt an unsere räthselhafte Bestimmung. Ich konnte nicht weinen.

Da vernahm ich, benn die Fieberangst hatte mein Gehör geschärft, wie mein Sohn dumpf stöhnte und ächzte und wie der alte Doktor zum jungen leise sagte: Jest ist es vorüber.

— Ein surchtbarer Unglaube wollte mein Herz zusammenspressen. Da stand das Kind lächelnd und mit tröstendem Auge an meinem Bett. Es reichte mir die Hand und sagte: Jett ist der Sohn gerettet, er lebt und auch Du wirst wiesder gesund werden; vertraue nur und überwinde Dein Leid.

— Wie ein Himmel von Entzüden und Trost quoll es in mein müdes Herz hinein. Er wird genesen! rief ich mit starker Stimme den erstaunten Aerzten zu. Jett war das Kind verschwunden.

Mein Sohn befferte sich von biesem Augenblick und ich erholte mich so schnell, daß ich bei ber Bestattung meines Gemahles zugegen sehn konnte. Seitdem ist mir das Kind niemals wieder erschienen.

Gebankenvoll ging ber Priefter nach feiner Wohnung, und ber Kranken war es vergönnt, nach biefer langen Ergahlung in einen gesunden Schlaf zu fallen.

Es war nur wenige Zeit verstoffen, als ber Arzt, wie er im Palast anfragte, zu seinem Erstaunen ersuhr, daß die Kranke an diesem Morgen schon um drei Uhr abgereiset sei, um das nahe bevorstehende Osterfest in Straßburg zu seiern. Er war fast eben so beschämt als verwundert, weil er jedem Hausgenossen und Befreundeten mit der größten Zuversicht gesagt hatte, daß die Gräfin diesen Tag, an welchem sie die Reise angetreten hatte, unmöglich erleben könne. Er stand lange in Betrachtung vertieft und sagte endlich zum Haus-hosmeister: Es ist etwas Unbegreisliches mit dieser Dame! Hent, wo ich Anstand nahm, mein Pferd zu besteigen, bei

biesem Sturme und ranhen kalten Wetter, abwechselnben Regengüssen, fährt sie fort, sie, die bis jetzt aus Schwäche das Bett nicht verlassen konnte: und wie haben Sie es nur zugeben können? Sie hätten sie mit Bitten, ja Gewalt zurückhalten mussen.

Als wenn die gnädige Frau uns jemals gefragt batte, antwortete ber Alte: auch mußte feiner im Saufe etwas von ihrem feltfamen Borhaben. Plötlich, wir liefen es uns nicht träumen, mar ber Wagen angespannt und fuhr bor, bie große Rutiche mit ben beiben großen, ftarten Rappen. Bir fuhren von ben Betten auf, und bachten, bag etwa Gafte Und da schritt die gnädige Frau die Treppe anfämen. herunter, als wenn ihr gar nichts fehlte, und ftütte fich taum auf die Rammerfrau Dorothea, bag es nur eine mabre Luft war, es anzusehn. 3m Bagen ift außer ben beiben noch ber geiftliche Berr, Berr Theodor, und brei Bediente auf bem Bod und hinten, weil die Wege noch bagu unficher find. Wir glaubten, fie morgen ober übermorgen begraben gu muffen, und nun ift fie auf und bavon, um fich in Straßburg einen guten Tag zu machen. Bu magen ift ja überhaupt nichts mehr, ba fie boch, wie Gie ichon lange versicherten, nicht mehr zu retten ift. Db sie hier ober in ber Stadt verscheibet, ift boch auch daffelbe.

Da das Wetter so ungestüm war, ließ der Doctor seine Pferd in den Stall ziehn und bestellte sich ein gutes Frühftüd und Mittagsessen, um, wo möglich, gegen Abend zurück zu reiten. Dann begab er sich in die Bibliothek und suchte sich einige unterhaltende Bücher, um im bequemen Sessel den Sturm und Regen abzuwarten.

Es war nicht zu verwundern, wenn der Geiftliche, Theobor, der auf dringendes Ersuchen der Gräfin diese begleitet hatte, bei dem fortwährenden und zunehmenden Sturme die Rrante ersuchte, wieder umzutehren, um fich im fichern Saufe por bem Unmetter zu ichirmen. Als fie fich faum eine Deile vom Gute entfernt hatten, tam ihnen ein Diener zu Pferbe entgegen, ber ichon am frühften Morgen war abgefchict worden, um die große Fabre zu bestellen, bamit man auf Diefe nicht warten durfe. Der Wagen hielt und als ber Diener feinen Bericht abgeftattet hatte, feufzte die Grafin und schwieg eine lange Beile, in tiefem Nachsinnen verloren. Jest glaubte ber Beiftliche mit Gewifheit, bag ber Befehl gur Rückfehr erfolgen murbe, benn ber Reitende hatte berichtet. baf bie ungeftumen Baffer und ber Sturm ichon am vorigen Tage die Fahre gerbrochen und weggetrieben habe, woran freilich auch bie Schiffsleute Schuld feien, Die bei bem folechten Wetter, ba fie auf feinen Reifenden rechnen konnten, bas Fahrzeug gang außer Acht gelaffen batten. Bett hatte die Grafin die Augen geschlossen, boch indem fie fie weit öffnete, rief fie mit lauter Stimme: Wir fahren weiter, es muffen fich am Fluffe felbft Belegenheiten finden, hinüber zu tommen, benn ich barf jest bie Reife weniger als Mit Grufen an die Bausgenoffen ging ber ie unterlassen. Reitende nach bem Schloffe ber Gräfin gurud.

Alle erstaunten und man fuhr langsam weiter, benn die Wege waren schlecht und aufgeweicht. Die Gräfin aber, welche die Berlegenheit und Berwunderung ihrer Begleiter bemerkte, war jetzt so heiter und gesprächig, daß es schien, als wenn sie von ihrer Krankheit völlig genesen sei. Der Priester dankte Gott in seinem Herzen, daß so unvermuthet eine so auffallende Besserung eingetreten war. Nach einiger Zeit, da der Wind nicht nachließ, besahl die Gräfin, daß der älteste Diener, welcher hinten auf dem Wagen saß, zu ihr einsteigen solle, um den vierten Platz auszusüllen. Der Mann weigerte sich anfangs, mußte aber auf ihr Zureden

Folge leiften. Run fuhr man weiter, und nachdem Alle lange gefdwiegen hatten, fing bie Grafin an: Gie konnen, würdiger Freund, meinen Entschluß nicht begreifen, ber Ihnen feltsam, ja vielleicht ungereimt bunkt. Indem ich aber vorher nachsann, mas zu thun fenn möchte, übermältigte mich ber Gebanke, baf ich biefe Reife, bie ich mir feit lange als ein heiliges und unverbrüchliches Gelübre auferlegt hatte. nicht aufgeben burfe, um förperliche Unbequemlichkeit zu vermeiben. Im Sinnen taudite aber plötlich bas Bilb meines Sohnes auf, und bie feste leberzeugung, bag ich ihn noch heut, aber wohl in ber Racht erft, in ber Stadt fehen werbe. Das Gemälde bes jungen Mannes ftand in bunkler Um= gebung, von feltfamen Beftalten umringt, Die ich nicht genau unterscheiden konnte. Saben Gie barum Gebuld mit mir, und ftehn Gie mir in biefer meiner Unternehmung bei, bie Sie nicht Gigenfinn ichelten muffen.

Ich ehre alle Ihre Wünsche, lleberzeugungen, Ahndunsen und selbst Träume, erwiederte Theodor: ich glaube, daß, wenn auch dieser Ihr Wunsch sich nicht erfüllt, diese Reise, die andere krank machen würde, Sie zur vollkommenen Gestundheit herstellt. Und auch das ist für ein Wunder zu achten.

Glauben Sie bas nicht, sagte die Gräfin sehr lebhaft, ich fühle es bestimmt und beutlich, daß diese Aufreizung nur so lange dauern kann, bis sich das erfüllt hat, was ich mir vorgesetzt habe, nachher fällt die Maschine, beren Kraft in Ueberspannung gebrochen ist, zusammen. Und am Ende ist Leben und Sterben ein eben so freiwilliger Aktus, wie alle unfre übrigen Handlungen. Alles hat seine Zeit, den richtisgen Anfang und ein eben so nothwendiges Ende. Warum will man denn nicht seine Sinwilligung geben, daß, wenn das Schauspiel wirklich beschlossen ist, auch der Borhang,

ohne unnüte Bogerung, falle? Bahricheinlich find unferem unfterblichen Geifte boch vor ber Geburt bie Bedingungen bes hiefigen Dafeins bekannt gemadt, er hat fich bem Leben ergeben, laffe er fich, wenn bas geschehn, mas er nur hier erfahren und einlernen tonnte, fterben, bas ift, neu geboren werben, zu einer andern Bestimmung mit ihren Bedingungen. Denn ohne folde fann ich mir fein Dafein benten. Bas heifit bas Wort "Emigfeit?" Es ift eben fo leer ale all= umfaffend; aber wir konnen bas Bild nicht ertragen, weil unfer Beift in Allem Anfang und Ende will. Bor bem ewigen Dafein gittert er noch mehr, als vor ber Bernichtung aurud: nur, bag bie Menfchen fich niemals mit Ernft in Diefe ungeheure Betrachtung verfenten. Wir erleben es ichon hier, bag ein Rathfel fich nur scheinbar auflöfet, indem ein höheres, innigeres, noch unbegreiflicheres an beffen Stelle tritt. Und fo follte es nicht immerdar fenn? Giebt es für uns etwas Entgudenberes, als zu lernen? Und es follte nach ben Rlippschulen. Ghmnafien und Universitäten endlich einmal eine allerhöchfte Schule geben, Die bann auch gefchloffen murbe? Wie verftehn nur bie Menschen bas Wort von ber Allgegenwart Gottes immer fo fchlecht. Ach ja, wir fpielen am liebsten und auch recht pedantisch mit den ernsteften Dingen, und bag bies möglich ift, ift eben auch wieder fo ichon menschlich. Wir eutfliehen uns immerbar, um auch auf ben feltsamsten Umwegen uns wieder zu finden. Wir fonnen bas Schone, Erhabne und Göttliche nur im Gefühl ber Berganglichfeit faffen: ein Emiges, Dauernbes, Niemanbelnbes ift für uns, wie wir gefchaffen find, ein völlig Unverftandliches, Unfagbares, - und auch von jeder Entzudung muffen wir uns in ber Berftreuung, vom hochsten Leben im icheinbaren Nichtsein erholen.

Sie gelangten erft eine Stunde vor Mittag an ben

hoch angeschwollenen Strom. Als ber Wagen anbielt, flieg bie Grafin rafch auf bas Ufer hinaus und fah einige Rabne und Rischerhütten gang in ber Nabe. Gie ließ bie Leute herbeirufen, ging mit ihnen zu ben kleinen Booten und Raden und suchte bie größten und ftartften mit funbigem Blide aus. Nun machte fie ben erstaunten Fährleuten beutlich. wie fie zwei ber beften Nachen zufammen binben mußten. um ihre Rutsche an bas jenseitige Ufer zu schaffen. Das erklarten aber bie Schiffer rund aus für eine völlige Unmöglichkeit. Dem guten Willen ift nichts unmöglich! rief fieerhitt. Gie ging mit ben fraftigen Mannern felber in ihre Butten, man fuchte Baft und Stricke hervor, und nun zeigtefie ihnen, wie an ben Stellen, wo die Ruder eingelegt murben, die beiden Nachen, die von gleicher Lange maren, qu= fammen gebunden werden muften, um in biefe verbundenen. Rahne, Die bann nur ein Schiff bilbeten, ben Wagen gleichförmig mit angestrengten Rräften binein zu beben. Das begreifen wir mohl, fagte ber altefte ber Fischer, - aber wienachher - auf bem Strom, wenn Sturm uns faßt, und-Rutsche und alles umstürzt: auch ift es nicht möglich, bastobende Waffer zu bezwingen, mit ben ichwachen Rubern und bei ber fünftlichen Maschine, bie regiert werben foll.

Christoph, der sich geehrt fühlte, und auch gerührt über das Wohlmollen seiner Herrschaft, die ihn zu sich in den Wagen genommen hatte, rief jetzt heftig: Es muß gehn! Ich bin wohl sonst auch dabei gewesen! Er legte nun eifrig mit Hand au und bald waren die Nachen mit starken Banden an einander befestigt. Die Gräfin hatte indessen abseits mit dem obersten dieser Schiffer und Fischer ein Abkommen getroffen und ihre Freigebigkeit und freundliches Zureden brachte diese Menschen jetzt dahin, daß sie für ausstührbar hielten, was sie noch kürzlich für widersinnig und unmöglich

gehalten hatten. Jett galt es, ben nicht leichten Bagen faft in bie Rahne hinein zu tragen, boch Chriftoph, ber verftanbige mannhafte Ruticher, noch zwei Diener und bie Schiffer felbit, machten es endlich möglich. Sierauf ließ fich bie Gräfin nicht abhalten, felbst in ben Doppel-Nachen au fteigen und ber Beiftliche und bie Rammerfrau begleiteten fie. Sie vertheilten fich fünftlich und warteten nur, bis bie beiden Pferbe, jedes in einen Rahn, gebracht maren. Diefe ftampf= ten, folugen aus und geberbeten fich fehr unwillig; boch gelang es bem Ruticher und Chriftoph, Die Thiere zu befänftigen, fo bag fie endlich verftanbig überfcritten und jebes Bitternd in feinem Rahne ftand. In einen vierten Rachen brudte fich nun die übrige Dienerschaft hinein und man fließ, nachbem bie Schiffer sich andachtig befreuzt und gebetet hatten, vom Ufer ab. Alle maren in Lebensgefahr, benn ber Sturm erhob fich mit neuer Rraft. Der Schleier ber Gräfin flog weit in bie Luft hinein, wie ein wehendes Segel, und ber Beiftliche, ber an bergleichen Anftrengungen nicht gewöhnt mar, verlor fast feine Fassung und befand fich fehr übel. Die Dienerschaft war in ihrem Nachen, ber am leich= teften zu führen mar, voraus, und man fab endlich, wie fie jenseit landeten, indeß die Rutsche noch nicht die Mitte bes Stromes erreicht hatte, und bie Bferbe noch weiter gurud blieben.

Der Kahn, welcher bie Diener gelandet hatte, wurde von den Schiffern wieder herbei gerudert, um dem Doppels-Nachen Hulfe zu leiften. Man rief sich zu, aber der Sturm brausete so laut, daß die Stimmen sich im Wellengetöse und dem Sausen des Windes unverstanden verloren.

Indessen tamen die Schiffer dem Wagen nahe, und jum Glud im Augenblid, wo ihre hulfe am nöthigsten war, benn eine große Woge, die zugleich mit einem plötlichen und hef-

tigen Windstoß ben Nachen und Wagen pacte, hätte fast bas tünstliche Fahrzeug umgeworfen. Die Schiffer stemmten sich aber fräftig von ber andern Seite gegen ben Rahn, daß bie Gefahr beseitigt wurde. Die Kammerfrau schrie heftig auf und ber Geistliche stürzte von bem gewaltigen Stoß in die Rnie, nur die Gräfin blieb unerschrocken.

Dan fam, burch ungeheure Unftrengung ber Schiffenben, bem Ufer naber. Die Rahne, welche Die beiben Bferbe trugen, waren jett auch nicht weit vom Lande entfernt. Das Ansschiffen bes Wagens mar aber nicht minder beschwerlich, als beffen hineinschaffen in bie Rahne, ba aber alles half, fcob, trug, bob, fo gelang es endlich: Die Leute fchrieen, um fich zu ermuntern, ober fich Zeichen zu geben, und mit einem lauten Rrachen ftand bie Rutsche jetzt auf bem Lande. Darüber aber erschraf ber eine ber Rappen, welcher fich fcon immer unbandig gezeigt hatte, fo, daß er aus bem Kahn in das Waffer fprang, und als er das Ufer erreicht hatte, in den Wald hinein rannte. Als der Ruticher, welder Die Pferbe mit ber Leibenschaft eines Renners liebte, Diefe traurige Begebenheit mahrnahm, gerieth er in Bergweif= lung. Ohne nur Abrede zu nehmen, ober auf Die Worte feiner Gebieterin binguboren, feste er fpringend und mit Gefchrei bem flüchtigen Thiere nach, und bald maren beibe im Balbe verfdwunden.

Die Gräfin berieth sich nun mit Christoph, mas geschehen könne. Da man eine Weile gewartet hatte und der Kutscher nicht wiederkehrte, spannte man das andere Pferd' ein, und Christoph faßte die Zügel. Er klagte nur darüberdaß er schwerlich durch den Wald die Wege zur großen Straße und zur Stadt finden würde, da er nur einigemal, und zwar in seiner Jugend, in diesem Reviere gereiset sei, denn die Gräfin hatte beschlossen, unverzüglich, wenn auch

langfam, weiter zu reifen, ba fie vorausfette, bag ber verftändige Ruticher fein Bferd bald murde eingefangen haben und mit biefem fie früher ober fpater einholen würde. Außer ihrem großen vorausbedungenen Lohn erhielten jest die Schiffer noch ein ansehnliches Geschenk, worüber fie fo gerührt waren, daß ber Rundigste sich freiwillig erbot, ben Reisenden als Wegweifer ju bienen, ba er überzeugt mar, bag er bie Nebenwege durch ben Bald finden murbe. Die Schiffer beurlaubten fich bankent, um nach ihren Butten jenfeit bes Fluffes zurud zu fahren, und bie Reifenden hatten fich jest wieber eingerichtet, in ber Hoffnung, Strafburg, wenn auch nur in der fpatesten Stunde, an diesem Tage noch zu er= reichen. Der Bug ging langfam fort, benn bas eine Bferb. bas auch von ber langen Anstrengung icon ermubet mar, fonnte sich nicht rasch fortbewegen, ber Führer ging neben ber, und die beiden Bedienten maren auch abgestiegen, theils um fich im Weben ju erwärmen und theils um die Laft bes Wagens zu vermindern.

Allen bünkte ber bichte und bunkelnde Wald angenehm, weil sie hier vor dem Unwetter und den Stürmen mehr gesichützt waren. Der Führer sang ein fröhliches Lied und die Diener unterhielten sich mit alten, sonderbaren Geschichten, die in dieser Gegend vorgefallen sehn sollten.

Der Priester, welcher wieder beruhigt an der Seite der Gräfin saß, sagte zu dieser: So wäre denn jetzt die eigentliche Gefahr, mit des Himmels Hülfe, überstanden. Sie zürnen mir gewiß nicht, verehrungswürdige Freundin, wenn ich ohne alle Uebertreibung sage, daß ich Sie heute habe bewundern müssen. Sie haben sich nicht als Kranke, sondern als Heldin gezeigt, und es dürfte wohl nur wenige Männer geben, die in allen bedenklichen Augenblicken so viel Fassung, Kälte und besonnene Entschlossenheit darlegten. Sturm, Kälte, Regen, die Räffe der Wellen, Schred und Gefahr, nichts scheint Ihnen etwas anhaben zu können. Ich wünschte nur, unfer steptische Arzt wäre zugegen gewesen, um auch an seinem Spstem einmal irre zu werden.

Irren Sie fich auch nicht? erwiederte bie Grafin mit einem leichten Lächeln. Was ift unfre felbsteigne Rraft? Sie vergeffen die ichon fprichwörtliche Ausfage, baf uns alles Bewaltige, Starte, alles, was bie gewöhnlichen menfchlichen Rreife überschreitet, von oben tommt. Die Bahrheit biefes Ausspruchs erfährt jeder an sich, mag er ihn übrigens aus= legen, wie er will. Die Alten nannten es oft einen Damon, welcher sie antrieb, bas, was unmöglich schien, zu unternehmen und mit Blud zu beendigen. Manche Neuern nennen es geradezu Glud, ihren Stern, ein Schidfal, welches fie führt und über Strome und Rlippen zu einem bestimmten Riele reifit, allen Gefahren vorüber. Alexander glaubte, mehr als Sterblicher, ber Erzeugte eines Gottes zu febn. Diefe innere, unbegreifliche Leibenschaft ift es, Die mir eine scheinbare Gefundheit auf wenige Stunden gegeben, Die mich geschützt, gegen Wind und Wetter unempfindlich gemacht bat; bie mich aufrecht erhalten wird, bis ich mein Ziel erreicht habe. Es ift uns zuweilen, als wenn wir aus Wald und Fels, aus Strom und Luft Kräfte in uns auf Augenblide burch ftarte Willfür zufammenraffen könnten; ober als wenn fich burch bie Bewalt unfere Bergens Beifter unfichtbar gu uns gefellten, um allenthalben mit Band anzulegen, zu tragen, zu heben, und vor allem, mas broht, uns zu befchüten. Darum glauben auch fo viele, bag Befahr, Unglud, Tob. Leiben und Krankheit, Berletzung und graufame Bernichtung nur burch andre boshafte Beifter herbei geführt werben. Der Glaube an Zauberei ift schwachen Menschen, wenn fie mit Phantafie begabt find, fehr natürlich; und in manchen Stunben überfällt uns alle dieser Aberglauben. Erklären läßt es sich auch kaum, wie dies und jenes, ein unglücklicher Zufall, eine Widerwärtigkeit, Leiden und Krankheit gerade in diesem, diesem Augenblick, und unter solchen Umständen, oft so unserwartet, eintreten. Da ist unfre angewöhnte Folge von Urssache und Wirkung gar nicht wieder zu erkennen.

Ein Streit hatte fich zwischen bem Wegweiser und bem Pferde lenkenden Chriftoph entfponnen. Man war icon ziemlich weit gefahren, ber Abend fing an berein git bunkeln, und ber Weg wurde immer ichlechter und bedenklicher, fo baf Chriftoph bie Furcht äuferte, fie möchten wohl gar auf einen Baldweg gerathen fenn, ber zulett, mitten im bichteften Bebuifd, gang aufhören fonne. Der Wegweifer befampfte mit vielen Gegengrunden Diefe Meinung, boch endlich hielt ber Wagen, und Chriftoph stieg bom Bod berab, um fich ju überzeugen, indem er mit ben Banben fühlte, ob bas. was fie unter ben Fugen batten, wirklich noch ein Weg zu nennen fei. Es war fo bunkel geworben, baf biefe Dagregel bes forschenden Dieners nicht zu verwerfen mar. Gräfin ließ bas Fenfter nieber und fragte, welche Semmung ben unvermutheten Stillftand veranlagte. Ach! gnäbige bobe Berrschaft! rief ber Wegweiser in weinerlichem Ton, ich bin gang verhert, ein Robold hat es mir angethan, ich habe alle meine Merkmale, alle Marken im Balbe nicht finden konnen. und nun find wir perplex und total verirrt.

Er hat uns immer tiefer in das Dickicht hinein verirt, und nun mag der Teufel (Gott verzeih mir meine schwere Sünde!) sich aus diesem Leberrinde wieder heraussinden. Und noch dazu ist das ganze Waldicht hier immer verdächtig gewesen, weil es oft voll Strauchräuber steckt, so daß man ungern am Tage, und noch viel weniger in der Nacht, sich hier herum treibt. Gnädigste Madame, rief der Wegweiser, es ist mir, meisner Seel, angethan, denn so was geht nicht mit rechten Dingen zu. Mir war schon seit einer Stunde ganz dumm zu Muth, und wahr ist es, daß hier oft Spithuben aufslauern, denn die Gegend und Gelegenheit ist recht appetitlich dazu, weil sich der Brühgant gleich in den Wäldern verstecken kann, wo ihn selbst kein Jagdhund wiedersinden würde.

Aber was zu thun? sagte die Gräfin: wir mussen burchaus weiter zu kommen suchen, bis wir irgend ein Gebände erreichen, um etwas auszuruhn; auch das arme Pferd zu erquicken, welches sich kaum mehr fortschleppen kann.

Aus jedem Busch, sagte Christoph, kann eine Mordbestie hervortreten, wir muffen uns also vorsehn. Er nahm seinen Hirschfänger hinten vom Wagen und hängte ihn um, der Jäger nahm sein Gewehr und gab das zweite dem Diener, nachdem er nachgesehn hatte, ob beide noch geladen wären. Die geladenen Pistolen stedten sie in den Gürtel, und so, indem Christoph unten beim Pferde blieb, zog dies langsam den Wagen Schritt vor Schritt weiter, die Diener sich ersmunternd, die Augen wacker und in ihrem Gemüth auf alles gefaßt.

Nun bin ich wieder vernünftig, sagte der Schiffer, die Augen sind mir auch wieder frisch, und vorher lief ich neben bem Wagen her, als wenn ich eine Nachtmütze über das ganze Gesicht gezogen hätte. Man hatte sich aber auf dem vertrackten Strome so abgerackert, daß man keinen Menschen- verstand und Merksauf übrig behielt; und nachher noch die niederträchtigen Heren zum Ueberfluß. Die alten Weibsen können doch nichts als Böses stiften. Auf die armen Schiffer haben sie es immer am meisten abgesehn.

Die Gräfin wendete sich zum Geistlichen: Sie sehn, fagte sie, daß wir noch nicht alle Gefahren überstanden haben.

Wer weiß, was uns noch bevorsteht. Sein wir nur muthig und auf alles gefaßt, denn morgen, das weiß ich, sind wir doch im Münster.

Die Borfehung, fagte ber Geistliche, hat uns bis hieher geholfen, fie wird uns auch jest nicht fallen laffen.

Die Nacht war nun mit so tiefem Dunkel und mit so starkem Regen herein gebrochen, daß es ganz unnütz war, sich noch um den sogenannten Weg zu bekümmern. Man ließ also das Pferd frei wandeln, wohin es nur wollte, und wo es zwischen den Büschen noch irgend eine Deffnung fand. Die Dienerschaft war dafür besorgt, allenthalben umzusehn, ob nicht ein Graben oder Abgrund sich plötzlich aufthue, in welchen der Wagen hinunter stürzen konnte.

So mochte man sich etwa eine Stunde fortgequält haben, als Christoph laut anfschrie, weil er ein Licht in den Bänmen wollte entdeckt haben. Der Jäger sah mit seinen scharfen Augen hin und bestätigte nach wenigen Augenblicken den Ausspruch des Alten. Dahin wurde nun gelenkt und alle waren von der Hoffnung erfrischt, daß ihr trauriger Zustand jetzt sein Ende erreicht haben würde. Mit neuem Muthe ging auch das Pferd jetzt rascher vor und wirklich öffnete sich der Wald, man sah Licht hinter kleinen Fenstern eines unansehnlichen Gebäudes und vor den Reisenden lag ein dunkler Fleck, welches eine Mauer und Zaun sehn mußte, was das Hans vom Walde und dem Wege trennte.

D weh! o weh! greinte jett ber Schiffer, wir find viel zu weit, viel zu weit rechts gerathen, und das ift hier die verruchte Plunderschenke, wo sich nur das schlechteste Gesindel einfindet.

. Man tappte umher und überzengte sich nach einiger Zeit, daß man vor einem sogenannten Thorwege stehe, ber aber verschlossen war. Der Jäger wollte eben anpochen,

als er entbedte, daß die Thur im großen Thor, burch die ein Menfch eingeben tonne, nur angelehnt fei. Er melbete dies ber Gräfin und beredete fie, auszusteigen, indem man, wenn fie erft ein Unterkommen gefunden, bann bas Thor öffnen, für bas Pferd forgen und ben Wagen unterftellen wolle. Der Beiftliche und bie Rammerfrau wollten ber Gräfin folgen, man öffnete bie Thur und fab in einen wüsten, schmutigen Sof, beffen Traueranblid man burch bie Lichtstreifen, die von den wenig erhellten Fenftern herab schimmerten, mahrnehmen fonnte. Da lief ber Wegweiser herbei und stellte fich bicht an die Reisenden, die eben in den Bof hinein treten wollten, indem er mit gang leifer und furchtfamer Stimme fagte: Bleiben Sie um Gottes Willen bier, meine Berrichaften, bort fteht bes grauen Gottlieb feine Schede an ben Baum gebunden, ber Morbbrenner ift alfo mit feiner Bande hier, ber Rerl, weil er gemorbet und geraubt hat, fo ift ichon feit lange ein großer Breis auf feinen Ropf gesetzt. Aber wer ift mohl so breift, ben zu verbienen? Wir find ihm und feinen Mordgefellen ichon manchmal begegnet, wir banken aber Gott, wenn ber Bofewicht uns nur aufrieden läft. - Man wollte fich berathschlagen, als fie aus bem Walbe her ben Sufschlag eines herantrabenben Bferdes vernahmen. Da tommen noch mehr von der Bande, fchrie ber beangftigte Wegweifer. Es war aber Niemand anbers als der Rutscher, der jett zur Freude Aller mit seinem Rappen herbei eilte. Er mar eben fo erfreut, wie bie übrigen, und fagte: Das gute liebe Bieh hat gemiß bie Witterung von seinem Bruder ba gehabt, bag es in ber letten Beit fo fcnell machte. Er band, ale er die Umftanbe erfahren hatte, sein Bferd an ben Wagen und vorsichtig und leise betraten Alle ben Sof.

Als man einige Schritte gemacht hatte, fah man im

Hause eine Thür und auf eine steile Treppe siel ein Lichtsstrahl, ber aus einer offen gelassenen Stube oben zu kommen schien. Der Jäger, vorangehend, wollte schon die Treppe besteigen, als die Gräfin, ihr ganz nahe, ein Aechzen zu hören glaubte. Ehristoph stolperte über etwas, als er sich nähern wollte, und als man sühlend untersuchte, waren es zwei Menschen, die bort gebunden und gesnebelt lagen. In diesem kritischen Augenblicke zeigte die Kranke am meisten ihre Fassung und ihren umsichtigen Verstand. St! zischelte sie laut genug, daß es alle vernehmen konnten: haltet euch alle ganz ruhig, laßt die Männer dort jetzt liegen, damit nicht zu früh Lärm entsteht, das Wichstisste ist das Zimmer dort.

So fand fich's auch. Denn als fie oben maren, faben fie nach geöffneter Thur eine wilde Beftalt, Die mit gegudtem blanten Deffer fich über einen gefeffelten Offizier beugte, ber in feiner Uniform auf einem fcblechten Bette lag. Gine andere Geftalt zog eine ichwere Chatulle unter bem Ropffiffen hervor, als ber Jager biefen nieberfturzte und Chriftoph und ber andere Diener ben Offigier befreiten. Bunberbar erschien bem Beiftlichen wieder Die Grafin, Die, indem man bie beiben Bofewichter mit Striden band, fcheinbar ruhig auf bas Lager zuschritt, ben Anebel mit ftarter Sand vom Munde löfte, Die Seile auffnütfte und mit ber lieb= lichsten Stimme fagte: Dein Sohn, mein geliebter Sohn! Ich wußte es ja, bag ich Dich heut noch feben mußte; ach, und bag ich Dich retten konnte, wie find baburch alle meine Leiben vergütet. Run fann ich erft mit ber bochften Freude mein Ofterfest feiern. Gelobt fei ber Berr!

Als man sich erst besinnen konnte, war die gegenseitige Erkennung wunderbar und die Freude unaussprechlich. Es zeigte sich, daß der Obrist seine Mutter hatte überraschen

wollen. Ihm war ein Auftrag geworben, mit einer fcmeren Raffe voll Gold nach Strafburg zu gehn. Um Fluffe erfuhr er, daß die gewöhnliche Fähre von ber Gewalt bes Baffere gerftort worben. Er fehrt um, manbert im Balbe und wird von treulofen Gaunern und Belfershelfern hieher in das verodete Saus gewiesen, wo Wirth und Wirthin fo wie Dienerschaft bem Morbbrenner, bem fogenannten grauen Gottlieb, unterthänig find. Der Obrift hat fein Arges und verläßt fich auf zwei ftarte Solbaten, Die feine Begleiter und Diener find. Man weiß aber, bag er eine große Summe in Gold mit sich führt: es ift vergeblich, es zu verschweigen und ben Schatz zu verstecken. Unter bem Anschein ber Treubergigkeit laffen fich bie Begleiter von ben Wirtheleuten hintergehn, von diefen werden sie trunken gemacht, und als fie eingeschlafen find, gebunden und geknebelt. Indeffen fommt ber graue Gottlieb, ber icon alles mußte; eben will er ben Obrift ermorben und plündern, als biefer in bemfelben Augenblick auf wunderbare Beife gerettet wird.

Man bewachte die Bösewichter, die nachher den Gerichten ausgeliesert wurden. Die Mutter brachte mit dem Sohne glückliche Stunden in dieser Nacht zu; der Geistliche suchte eine einsame Ruhestelle, um sich von den Beschwerden des merkwürdigen Tages zu erholen. Die Gräfin schlies nicht und fuhr mit ihrem Sohne am solgenden Morgen als höchstbeglückte Mutter in Strasburgs Thore hinein, indem die Glocken eben seierlich zur Messe einläuteten, und des hohen Festes wegen von den Thürmen mit Trompeten und Posaunen geblasen wurde.

Als man sich ber Stadt näherte, brach bie Sonne hers vor, und die Wolken verzogen sich allgemach, so baß ein

beitrer Tag fich über bie Landschaft verbreitete. Die Gräfin ftieg auf furze Zeit in ihrem väterlichen Saufe ab, um fich zu erholen und umzutleiben. Dann ging fie, vom ftattlichen Sohn und bem Beiftlichen begleitet, nach bem Münfter. Als fie um die Ede ber Strafe bogen, und ihnen bas Bortal bes Domes in feiner gangen Berrlichkeit entgegen leuch= tete, bemerkte man, wie bas Beficht ber Brafin fich in Freude Der Tempel war febr von Menschen angefüllt. alles war in Freude, Die Musik erklang, und Die Kranke flüsterte ihrem Freunde Theodor zu: D wie bin ich bier fo gludlich! Der Briefter ftand ihr nahe, aber etwas von ber Seite, fo bag er fie und ben Ausbrud ihres Befichtes genau beobachten konnte. Richt lange, fo bemerkte er zu feinem Erstaunen, daß fich ein munderschönes Rind durch die Menschenmenge brangte, ober vielmehr machte jeder gern, ber es gewahrte, bem holdfeligen Wefen freiwillig Blat. Die Sonne fiel fchräg burch bie Fenster, fo bag fein Antlitz leuchtete, fo ftellte es fich lächelnd bicht an bie Gräfin bin, welche mit einem großen Blid auffah, als bas Rind fie begrufte. Es hielt ein glauzendes, toftbares Buchlein in ber Sand, weldes die Rleine der franken Frau überreichte. Die Gräfin brudte bas Buch inbrunftig an bie Lippen, fprach bann einige Worte mit ber Rleinen. Run ertonte bie Glode bes Megners, jum Zeichen, daß das Hochwürdigste erhoben würde, die Gräfin befreugte fich und lieg ben Ropf bann finken. In dieser Stellung blieb sie, und als Theodor ben Blid von ihr erhob, konnte er bas Rind nicht wiederfinden.

Die Menge verlief sich, die Kirche war nach und nach leer geworden. Der Obrift trat hinzu, um seiner Mutter aufzuhelsen; er fand sie als Leiche, ein seliges Lächeln auf den Lippen, das kostbare Gebetbuch hielt sie fest in der Hand. Der Obrist nahm es und fand auf einem Blatte vorn

bie Danbschrift seines Großvaters, bessen Namen und ben Bunsch, baß seine Tochter für bieses Geschent an ihrem siebenten Geburtstage stets fromm, gottesfürchtig, und ben Eltern gehorsam sehn möge.

Als die Gräfin in der Gruft ihrer Borfahren beigesett war, kehrte ber Geistliche zum Schloffe und seiner Gemeine zurück. Er fand sich aber nicht berufen, seinen Bekannten dort von der letten wundersamen Erscheinung zu erzählen. Die Erinnerung an diese und den Tod der Gräfin versetzte ihn stets, wenn er dieser Begebenheit gedachte, in die frömmste wie heiterste Stimmung.

## Die Klausenburg.

Eine Befpenfter=Befchichte.

1837.



Es war fast Mitternacht. Sie wird heut nicht mehr kommen, sagte ber junge Graf, bas Schloß liegt ihr zu fern, bas Better ist ungewiß, die Wege sind nicht bie beften.

Und, rief ber junge Anselm, was wetten wir, daß sie bennoch erscheint, trot allen Ihren Befürchtungen? benn sie reiset gern in der Nacht, sie hat es versprochen und setzt alles an ihr Wort.

Wetten? antwortete Graf Theodor, in bin kein Freund bavon, aber ich wünsche, daß Ihre Borhersagung, Baron, die Sie so dreift aussprechen, in Erfüllung geht; benn wir gewinnen Alle, wenn Sie Recht behalten.

Und tritt der Fall nicht immer ein? rief der hochmuthige Anselm mit schnödem Tone.

Wenn Sie Ihrer Sache so überaus gewiß find, rief Theodor ihm entgegen, so thun Sie wenigstens Unrecht, Wetten anzubieten.

Anselm fagte: wenn Sie es scheuen und vermeiben, Gelb zu wagen, so ließe sich ja auch die Frage anders stellen.

Theodor stand auf, als wenn er dem Redenden näher treten wollte, die Wirthin des Hauses aber, welche diesen Ungestüm der beiden jungen hochfahrenden Männer fürchtete, begütigte sie beide, indem sie das Gespräch auf andere Ge-

genstände richtete. Sie forderte einen ältlichen, kleinen Mann auf, in der Geschichte, welche zufällig war unterbrochen worden, fortzufahren, doch dieser sagte mit einer schlauen Miene: Berehrte Baronin, es möchte in diesem Augenblicke zu spät sehn, denn vom Thale herauf höre ich schon ein Posthorn klingen, und jetzt möchte ich auch darauf wetten, daß in weniger als einer Biertelstunde die schöne Sidonie hier im Saale stehen wird.

Sie hören? fagte Theodor; ich vernehme nichts, und es ift nur eine Ginbilbung von Ihnen.

Herr Oberforstmeister, rief ber kleine Mann, allen Respect vor Ihren Talenten und ben Gaben aller hier Answesenben, was aber Ohren betrifft, so meine ich, daß keiner ber Berehrten hier sich in Feinheit und Größe berselben mit ben meinigen wird meffen können: und darum höre ich so richtig in die Ferne hinein.

Alle lachten, benn sie kannten die Art und Weise bes Alten, bessen berg barin bestand, sich immer selber preiszugeben, und Blößen und Fehler an sich zu ersinnen, die jeder andere, auch wenn er an ihnen litt, gestissentlich absläugnete. Ein solcher Gesellschafter ist immer beliebt, weil er keiner Eitelkeit in den Weg tritt, und sich geschmeichelt fühlt, wenn man über ihn lacht. Der alte Freiherr Blomsberg hatte aber Recht, denn so wie der Reisewagen langsam den steilen Berg hinan suhr, hörten alle das mahnende Postshorn, bald schwächer, bald deutlicher, je nachdem der Weg sich krümmte, oder der Wind die Tone über den Wald hin verwehte. Die Wirthin schellte, und die Bedienten eisten hinaus, um den edlen, wohlbekannten Gast zu empfangen.

Wer wettet jett mit mir, rief ber alte Blomberg laut, baß Fraulein Sidonie ankommt?

Indem alle mit Beiterfeit bem Alten Beifall zunichten.

ftand Anselm haftig auf und rief: fo wett' ich benn hundert Dufaten, daß fie in dieser Biertelftunde noch nicht kommt!

So! rief Blomberg und hielt die Hand hin, in welche Anselm einschlug. Indem sich alle noch verwundert und die beiden thörichten Menschen fast mit höhnischen Bliden ansschauten, rissen die Diener die Thüren auf, und eine große, mit vielen Kleidern und Tüchern verhüllte Gestalt folgte ihnen langsam und laut fluchend. Da Alle fast erschraken, nahm der Fremde Reisemütze, Kopftuch und Mantel ab, und ein altes, blasses Gesicht kam zum Borschein, welches Allen, im ersten Augenblick, ganz unbekannt schien. Er sah sich etwas scheu im Saale um und rief dann: Nun? mir ist, als wenn ich hier ganz unerwartet käme! Kein Mensch will mir willskommen! sagen? Und meine Nichte Sidonie ist auch noch nicht hier?

Ei, Graf Blinden! rief die Wirthin jetzt aus, und eilte auf ihn zu: wie kommen Sie zu und? wir hatten Sie nicht erwartet. Und freilich haben Sie sich in den fünf Jahren verändert, in welchen ich Sie nicht gesehen habe.

Das läßt sich benken, sagte ber Alte und nahm in einem Sessel behaglich Plat, indeß sich die übrige Gesellschaft um ihn her stellte. Ich bin eben erst von einer sehr schweren Krankheit genesen, ich reise in das Bad, und wollte mich bei Ihnen, Cousine, ein paar Tage ausruhen. Und ganzähnlich sieht das meiner Sidonie, daß sie mich nicht gemelbet hat, wie ich ihr doch auftrug, denn sie weiß es schon seit einer Woche, daß ich herkommen will.

Für ben alten, von der Reise erschöpften Mann wurde sogleich Glühwein zubereitet, und der alte Blomberg hatte dessen kein Hehl, wie verdrüßlich er darüber sei, daß er so gegen alle Wahrscheinlichkeit sein Geld verloren hatte. Der schon übermüthige Anselm triumphirte jetzt um so mehr, und

als der Angekommene die sonderbare Sache vernahm, neckte er den kleinen Mann mit seiner verlorenen Wette so sehr, daß Blomberg endlich ausrief: Nun will ich aber beschwören, daß unsere eigenfinnige Sidonie heute gar nicht mehr anslangt! Sie setzt etwas darein, Alles immer anders zu thun, als die übrigen Menschen, oder als man es erwarten dark.

Das weiß der Himmel, sagte Blinden, indem er sich am heißen Weine erquickte; das hat keiner so sehr empfunden, als ich, so lang ich ihr Vormund war. Sie hat ein wahres Studium daraus gemacht, denen Menschen, welche sie ihre Freunde nennt, das Leben sauer zu machen. Gnade Gott dem Aermsten, der sich einmal zu ihrem Liebhaber auswersen möchte, oder noch schlimmer, wen sie einmal zu lieben vorsgeben sollte. Lieber Galeerensslave sehn.

Aller Blide wendeten sich in scharfer Beobachtung zu= gleich auf den jungen Grafen Theodor, und Anselm, der keine Gelegenheit vermied, seinen Uebermuth zu zeigen, lachte laut. Theodor, der schon gereizt war, ging auf den lachens den jungen Mann mit drohendem Auge zu, indem er über= lant fragte: Darf man wissen, oder ersahren, was Sie zu diesem übermäßigen Gelächter bewegt?

Nichts anders, erwiederte Anselm ganz trocken, als die Betrachtung, daß es doch immer wieder die Liebe ift, die Alles verwirrt und in Bewegung setzt. So dachte ich denn eben, wie hübsch sich die, so oft nur allzulaugweilige politische Geschichte ausnehmen müsse, wenn man sie einmal von dieser Seite darstellte, und alle jene unsichtbaren Fäden sichtsbar machte, die der sogenannte Amor knüpst und löst, häusig die ernstesten Minister und Herrscher an der Nase führt oder gängelt, und, wie oft, hinter der Maske spielt, die der bestrogenen Welt ein ganz ehrbares Gesicht entgegen richtet.

Das ist ja schon genug geschehen, fagte ber alte Blom=

berg, was Sie da wünschen. Sie sind nur, junger Herr, in Memoiren und Klatschgeschichten zu wenig belesen. Bas will man nicht Alles von Franz dem Ersten, dem dritten und vierten Heinrich, den Medicäern, Ludwig dem Vierzehnsten, von einigen spanischen Thrannen und dem englischen Carl und Jakob dem Zweiten wissen. Wie Vieles auch wahr ist, so haben doch manche Zungen, die nur lästern mögen, gerade dadurch die Sachen entstellt, daß sie bloß die Ausschweifung als Motiv und Verknüpfung aller Vegehenheit erzählten.

Sehr wahr! rief ber alte Blinden: und wenn wir alle hier, die Besten im Saale nicht ausgenommen, Regenten wären, wie viele Lügen würde man von uns erzählen, da wir schon in unserm Privatstande der Berläumdung nicht entgehen können. Erinnern Sie sich, lieber Blomberg, was Ihre Neider in Ihrer Jugend sich hinterrücks zurannten, was man über mich lästerte, ja unsre ehrwürdige Wirthin wurde nicht verschont, und es giebt ja bose Menschen genug, zu denen ich selbst in manchen Stunden gehöre, die Sidonschen ebenfalls scharf hernehmen.

Da die Baronin sahe, daß Theodor schon wieder aufschren wollte, suchte sie das Gespräch auf einen andern Gegenstand zu lenken, indem sie sagte: Aber Graf Blomsberg könnte uns doch die Geschichte zu Ende erzählen, die grade beim interessantesten Punkte abgebrochen wurde.

Graf Blinden, welcher nicht ermübet schien, fragte nach ber Geschichte und Blomberg sagte: Lieber Freund, es ist eine Art von Gespensterhistörchen, eine der Erzählungen, in welchen die guten redlichen Geister eben so verläumdet und verklatscht werden, wie regierende Häupter oder angesehene Menschen. So, daß es scheint, es giebt nirgendwo Ruhe und Sicherheit vor dieser allgemeinen Berlästerung.

Wenn es die Geister von namhaften Leuten sind, antwortete Blinden, so ist es leicht jenen Abgestorbenen verstrüßlich, sind es aber nur allgemeine anonyme Gespenster, so hat es gar nichts zu bedeuten. Und am Ende, was ist das Schlimmste, was man ihnen nachsagen kann? Daß sie umgehn, keine Ruhe im Grabe finden, noch etwas des Hiesigen an Neid, Bosheit, Geiz, oder so was mit hinüber genommen haben, und sich nun so lange schütteln müssen, bis alle diese Schlacken von ihnen abfallen. Was ist daran nun Besonderes?

Ei! ei! erwiederte Blomberg, boshaft lachend, — hätsten Sie nur, theurer Mann, noch Ihre ehemalige Korpulenz und jene Frömmigkeit, mit welcher ich Sie vor zwanzig Iahsren gekannt habe, und Sie säßen meditirend in Ihrem Lehnsfessel, und plöglich — plöglich —

Run, rief Blinden — machen Sie mir nicht bange — ich bin noch nervenschwach von meiner Krankheit her. —

Und plötlich hätten Sie furchtbare Krämpfe, und fluchten und lästerten ganz gegen Ihre gewohnte Weise, und zweiselten an Gott und Mensch und Schickfal, und betrügen sich in allen Ihren Manieren wie der ausgemachteste Atheist, und wären, mit einem Worte es zu sagen, plötlich ein ganz gottloser Kerl geworden —

Ach! rief Blinden, — bas find fo von Ihren Alberns beiten! Ich mußte ja von zwanzig Teufeln befeffen fenn.

Ja wohl, fagte Blomberg ganz gelassen, so glaubte man sonst in der altfränkischen Art unserer Borfahren, aber durch die neueren und sicheren Entdeckungen des thierischen Magenetismus —

Ich will nichts von solchen Brutalitäten wiffen, fagte Blinden.

Silft nichts, fuhr Blomberg fort, wir mögen uns fträu-

ben, fo viel wir wollen, fo nimmt uns boch oft, ohne uns gu fragen, Diefe geiftige Biebheit, ober verviehte Beiftheit mit. Und in diesem Buftande, in welchem wir burch Bretter, Mauern und Thurme, fo wie in Bergangenheit und Bufunft binein feben können, find wir doch fo fcmach, daß Verftorbene, Die fich fcon feit zwei=, breihundert Jahren jenfeit mit ihren Zweifeln und Gottlosigfeiten guälen, in uns, ohne nur anzufragen, hineinsteigen mogen, um in unferm Befen ihr Gunbenleben weiter zu führen, und fich allgemach bann von unferem Beifte und unferer frommen Ueberzeugung betehren zu laffen. Dies, Freunde, ift eine ber intereffanteften und auch wichtigften Entbedungen ber neuern Tage. Es ift eine neumodige Anwendung bes vormaligen Singuartierungs= Suftems, und es ift nicht zu berechnen, wie viel ein folder Gaft, oder mehrere feines Belichters von meinen guten und redlichen Gigenschaften, ben unentbehrlichsten Uebergenanngen und ben ebelften Gefinnungen mir meggehren, wenn fie einmal meine Sospitalität fo gewaltfam in Anspruch genommen haben.

Und diese Tollheit, fragte Blinden, ware authentisch verifizirt?

Sogar philosophisch argumentirt, antwortete jener, und verklausulirt. Dagegen können nun Zweiselsucht und Philisterei nicht mehr aufkommen. In den Annalen der Menscheheit macht diese Entdeckung eine Spoche, und es bleibt nur zu überlegen, welche Maßregeln man gegen dergleichen Ueberrumpelung treffen könne. Die Philosophie wird nun zunächst entdecken müssen, wie wir auf psichologischem Bege und in körperlicher Kücksicht durch Diät unsern Geist und Leib in eine Festung verwandeln mögen, um uns vor derlei Uebersfällen sicher zu stellen. Denn es ist ja begreislich, bei den Tausenden von vagirenden und vacirenden Seelen ehemaliger

arger Sünder, welchen Appetit diese bekommen, wenn sie so stille, sette, fromme, und in sich behagliche Menschen-Crea-turen sehen, sich in diese hineinzustürzen, um sie zu Bos-heiten anzutreiben, oder sich gleichsam in deren religiösen Gefühlen und edlen Stimmungen zu baden und abzukühlen. So werden wir nach der Neihe Kerker und Zuchthaus, wo dieses verbrecherische Gesindel seine Strafzeit absitzt, und welches gebessert und zum ewigen Leben reif aus uns wieder hinaus stürzt. Und wir haben das Nachsehn.

Es schien, als wenn Graf Blinden um eine Antwort verlegen wäre, und Theodor, welcher nur halb auf die Reben Blombergs hingehört hatte, erinnerte diesen, seine Gesschichte zu beschließen, deren Ende die Baronin, die Wirthin des Hauses, auch mit Neugier erwartete. — Blinden fragte, wovon die Rede sei, und Theodor nahm das Wort: Ich will Ihnen kürzlich das wiederholen, was uns Freund Blomberg vorgetragen hat, damit Sie wenigstens den Zusammenhang begreifen.

Es werden jetzt ohngefähr funfzig Jahr sehn, daß eine reiche Familie hier oben im Gebirge wohnte. Es ist nicht weit von hier, wo man noch die Trümmer des ehemaligen Schlosses sieht, welches vom Gewitter und Feuer zerstört, im Kriege ganz verwüstet wurde, und jetzt nur noch zuweilen von Jägern oder verirrten Wanderern besucht wird. Die Leute der Gegend nennen die Ruine die Klausenburg. Geht man den einsamen Fußsteig hinan, durch den Fichtenwald, und klettert dann die weglose Klippe hinauf, so steht man vor einem alten, fest verschlossenen Thore, dessen Mauern der lebendige Felsen bildet. Außen am Thore ist von Eisen eine Stange mit einem Griffe, als wenn diese eherne Linie mit einer Glock hinter dem Thore zusammenhinge. Als ich einmal auf der Jagd dorthin gekommen war, zog ich an

biefer Eisenstange, aber kein Laut ließ sich von innen auf biese Mahnung vernehmen. Da Niemand, als nur mit Beschwer, zu dieser einsamen Stelle gelangen kann, und es von der andern Seite wegen der Abgründe und schrossen Klippen fast unmöglich ist, hinüber zu klettern, so sind im Munde des gemeinen Mannes viele Sagen und Mährchen von dieser seltsamen Klausenburg, deren Ueberreste wirklich einen gespenstischen Anblick darbieten.

Nun lebte vor länger als hundert Jahren, fo erzählt man fich nehmlich, ein febr reicher Mann bort, ber moblthatig, fleifig und baber von Freunden und Unterthanen febr geliebt mar. Er hatte fich fcon fruh aus bem Staatsbienfte gurudgezogen, um gang ber Bewirthichaftung feiner Guter leben zu tonnen, beren er verschiedene im Bebirge bier befaft, fammt Bergwerten, Glasbutten und Gifenfchmelzereien. bie er aus feinen großen Forften mit Bortheil bearbeiten tonnte. Bar biefer Dann von feinen Untergebenen geliebt. fo murbe er auch von vielen feines Standes gehaft und beneibet, von benen bie Rlugeren ihm gurnten, weil er fie vermied, und fie wohl einsahen, daß er fie ihres Unfleifes wegen nur gering ichate: bie Ginfältigen glaubten aber, und erklärten es unverholen, Graf Morit habe ein Bündnif mit bem Satan gefchloffen, und beshalb gelinge ihm Alles fo über Ermarten.

So albern bies Geschwätz war, so that es bem fleißigen Manne boch in jener frühen Zeit Schaben: benn bie Jahre lagen noch nicht so gar fern, als man wegen Hererei und Batt mit bem Bösen Männer und Frauen auf bem Scheitershausen verbrannte. Der Graf also zog sich mißmuthig immer mehr in sich und die einsame Klausenburg zurück, und ihm war nur wohl, wenn er sich von Geschäften mit berständigen Bergleuten, Maschinenmeistern oder Gelehrten unters

halten konnte. Da er es mußte, mit welchem Mißtrauen ihn die alten Priester betrachteten, die seinen Kirchspielen vorstanden, so zeigte er sich auch nur selten in der Kirche, was aber auch nichts dazu beitrug, seinen Ruf in der Umsgegend zu verbessern.

Es fügte fich, bag eine Borbe von Zigeunern, bie ba= male noch ziemlich ungeftort in Deutschland umber schwärm= ten, in biefe Gegend gerieth. Die Fürsten bes Landes und bie Regierung waren unschlüffig und faumfelig, bem Unfug zu fteuern, mehrere Grangen vereinigten fich in ber Nabe, und fo geschah es, baf biefes Bolt ungeftraft, felbit unbemacht fein Unwefen treiben konnte. Wo fie nichts gefchenkt erhielten, raubten fie; wo man fich ihnen widerfeten wollte, brannten in ber Racht Scheunen ab, und fo gingen, ba bas Reuer um fich griff, zwei Dorfer zu Grunde. Da vereinigte fich Morit mit einigen feiner Nachbarn, welche Entschloffenbeit zeigten, und mit biefen verfolgte und ftrafte er bas Gefindel aus eigner Machtvolltommenheit. Gefängnifftrafe, Beifelung, hunger und Schläge wurden angewendet, ohne bie Berichte weiter zu bemühen, und nur einige ber überwiesenen Mordbrenner fchidte er nach ber Stadt, bamit fie bort nach bem Zeugenverhöre, und ihres Berbrechens überwiefen, am Leben geftraft werden möchten.

Der Graf hielt sich für den Wohlthäter des Landes. Wie gekränkt mußte er sich also fühlen, als seine Neider und Verläumder gerade diese Umstände benutzten, ihn der schwärzesten Verdrechen, der abscheulichsten Unbilden zu besichnldigen. Diesem Undank wußte er nichts, als einen stillen Zorn und eine vielleicht zu großmüthige Verachtung entgegen zu setzen. Denn, wenn der edle Mann immer schweigt, so gewinnt bei Sinfältigen und Charakterlosen Verstämmdung und Lüge um so mehr Glauben. Konnte er sein

Berg nicht zwingen, seinen Begnern burch Gespräch, Ergahlung, Auseinandersetzung ber Umftande in ben Weg gu treten, fo fühlte er fich gang entwaffnet, als er entbedte. wie fehr er in feiner eignen Familie und von bem Befen, was ihm am nächften ftand, vertannt wurde. Er hatte fvät erft fich vermählt, und die Gattin lag jest frant, weil fie ihm vor einigen Tagen einen Sohn geboren hatte. Mit ber leibenben Frau konnte er nicht streiten, ober ihr beftig antworten, als fie ihm wegen feiner Graufamteit Borwurfe machte, bie er gegen fculblofe arme Menfchen ausübe, bie wohl fein Mitleiben, aber feine unmenfchliche Berfolgung verdienten. Als ihm im Borgimmer einige Bafen baffelbe, nur in gemeineren Ausbruden fagten, mochte er feinen lange verhaltenen Brimm nicht länger gurud halten, feine gornig scheltenden Antworten, seine Flüche maren fo heftig, Die Beberben bes gereizten Mannes fo übermenfclich, baf bie alten schwatenben Beiber alle Faffung verloren und einer Dhumacht nabe maren. Er ließ fie, bamit bie frante Gattin nicht Alles von ihnen fogleich wieder erführe, mit Bewalt auf ein andres But bringen und ritt bann in bas tiefe Gebirge hinein, theils um fich am Anblide ber erhabenen Ratur zu gerftreuen und zu ftarten, theils um fich wieber ju feinem Streifzuge ju begeben, und ale Anführer gegen die Bande ber Zigenner ju ziehen. Wie erftaunte er aber, als er vom Oberförfter erfuhr, daß jene Ebelleute, die fich mit ihm biefem Kriege gegen bie Landstreicher unterzogen hatten, alle ohne weitere Anzeigen entwichen und auf ihre Solöffer gurudgefehrt feien.

Er ließ fich nicht irren, und es gelang ihm, wieber einige ber Böfewichter zu fangen, die fich grober Miffethaten schuldig gemacht hatten. Er befahl, fie gefesselt in einen sichern Kerfer zu werfen. Als er, ba er alle Leute entfernt

hatte, einsam und gebankenvoll nach ber Rlaufenburg gurud ritt, empfing ihn am Thore bes Schloffes fein alter Caftellan und übergab ihm ein grofee Schreiben, welches aus ber Stadt und von ber Regierung eingelaufen mar. Mit ahnden= dem Berdruß öffnete er bas Patet, mar aber boch von bem Inhalte beffelben überrafcht, fo baf fich fein Born bis gur Buth, ja fast bis zur Raferei steigerte. Die Briefe ent= hielten nichts weniger, als eine peinliche Anklage auf Mord und Hochverrath, indem der Graf fich burch Willfur und Anführung einer bewaffneten Schaar, ber Regierung als Rebell gegenüber gestellt habe. Fast bewußtlos ließ er biefe unfinnigen Briefe fallen, fammelte fich bann mit Gewalt und ging nach feinem Zimmer, um nach einiger Zeit biefe Untlage ruhiger zu überlefen, und zu bedenten, wie er fich ihr entgegenftellen folle. Indem er vor bem Schlafzimmer feiner Gemahlin vorbei ging, borte er brinnen reben und ihm unbekannte Stimmen. Saftig öffnete er bie Thur, und was er jest erblickte, barauf war er freilich nicht vorbereitet. 3mei fcmutige, in Lumpen gekleibete alte Bigeunerinnen faffen an bem Bette ber Rranten, und prophezeiten biefer ihr Schidfal, indem fie widerlich ihre haflichen Befichter vergerrten. Dit Recht entfette fich bie Bochnerin, als fie ihren Gemahl eintreten fah, benn mas er jest that, mar unmenfch= lich. Wuth ergriff ihn, und er mußte nicht, mas er that. Bei ben greifen langen Saaren faßte er bie Bropbetinnen, rif fie zur Thur, und marf fie die hohe fteile Treppe hinab. Seine Leute liefen zusammen. Diefen befahl er, fie unten an ber fteinernen Gaule fest zu binben, ihnen ben Ruden ju entblögen, und fie fo lange und fo beftig mit Beitichen an guchtigen, bis ben Dienern feiner Graufamteit Die Rrafte entwichen. Go geschah es. Er hatte fich in fein Zimmer eingeschlossen, und als er ju fich tam, erstarrte er felbft

über sich, zu welcher Unmenschlichkeit er fich habe hinreißen laffen. Durch ein lautes Bochen an ber Thur murbe er aus feinen Bebanten aufgeschrecht. Er öffnete, und mit allen Beiden ber Anast trat ein Diener herein, welcher fagte: D mein gnädiger Graf, ich fürchtete, Gie feien frant, wohl gar tobt, benn ich flopfe icon lange, und Gie muffen mich nicht gehört haben. — Bas willft Du? — Die altefte, antwortete ber Diener, von ben garftigen Beren will Gie burchaus auf eine Minute fprechen, bevor fie bas Schloft verläft. Sie laft fich burchaus nicht abweifen, und Die harteften Drohungen und Flüche fruchten bei bem alten Beibe nichts. - Go lieft ber Graf benn bie Bemifihanbelte in fein Bimmer herauf fleigen. Der Anblid ber Armen mar gum Entfegen: ber Graf felbft ichanberte gurud. Bang mit Blut beronnen, Gesicht und Arme zerschlagen, eine tiefe Bunbe am Ropfe, die man noch nicht verbunden hatte: fo trat fie vor ihn. 3ch bante Dir, fo fing fie an zu fprechen, mein gutiger Bruder, für Deine driftliche Freundlichkeit, Die ich in Deinem Schloffe genoffen habe. Ja wohl bift Du ein tugendhafter Dann, ein Berfolger bes Lafters, ein unpartheilicher Richter und Bestrafer ber Unthaten. Richt mabr, ein Racheengel im Dienft Deines Gottes? Ift es Dir benn bekannt, weichherziger Menfch, weshalb wir am Bette Deines Weibes fagen? Ja, wir hatten ihr gewahrfagt, aber eigentlich wollten wir Dich fprechen, und Du warft nicht in Deinem gaftlichen Saufe. Bir hatten ben Bunfc, uns von ber Banbe zu trennen, und ein befcheibenes ehrliches Unterkommen zu suchen. Wir kennen ben Schlupfwinkel, mo fich ber Saupt-Anführer verftedt halt, jener fo meit beruchtigte Mordbrenner, ben Du fo lange vergeblich gefucht haft: ben wollten wir Dir verrathen. Aber Du bift arger, als ber Berruchtefte in unferer Banbe, und ba Du uns fo viele

Liebe heute bewiesen hast, so wird auch bafür ber Fluch auf Dich und Deine Familie fallen, und auf Deine Nachkommen bis in bas britte und vierte Glieb hinab! —

Der Graf, ber icon langft feinen Jahzorn und feine Uebereilung bereute, wollte bie furchtbare Alte befänftigen, er fprach ihr gutlich zu, und reichte ihr, um fie zu verfohnen, feine Borfe, Die mit Gold angefüllt mar. Ginen aiftigen Blid that die Alte wie gierig auf bas Gold, und marf bann mit ben Bahnen fnirschend ben Beutel bem Grafen bor bie Fuße. Der Mammon ba, fchrie fie, hatte mich und meine arme Schwester gludlich gemacht, aber jest nach bem Dittagsmable, bas Du uns gegeben haft, will ich lieber bie Rinde ber Baume nagen, als von Deiner vermalebeiten Sand Diefen Reichthum nehmen. - Go fuhr fie fort, und war finnreich und erfinderisch in Flüchen, die fie aussprach, und in Qualen und Ungludsfällen, Die fie ihm und feinem Saufe verfündigte. Als fie geendigt hatte, ging fie mankend bie fteinerne Treppe wieder hinunter, und alles Befinde floh por ihr, wie vor einem Befpenfte.

Bon biesem Augenblicke war ber Graf ein verwandelter Mann. Seine Kraft war gebrochen. Er lebte seitdem wie ein Träumender, der keinen Willen hat, oder einen Entschluß fassen kann. Seine Umgedung konnte nicht ersahren, od es ihn tief erschütterte, als seine Gemahlin in der Mitternacht nach diesem verhängnisvollen Tage starb. Selten hörte man ihn von jetzt an sprechen, oder einen Laut, selbst Seuszer oder Klagen ausstoßen. Er kummerte sich um nichts mehr, und es schien ihm gleichgültig, als die Regierung sein größetes Gut einzog, um ihn als Rebellen und Uebelthäter zu bestrafen. In dieser Stimmung seines Gemüthes gab er sich ganz in die Hände jener Priester, die er vorher so aufsfallend vermieden hatte; er besuchte die Kirche sleißig und

betete mit Inbrunst. Er sah sich nicht um, wenn die Andern hinter ihm herriefen: Da friecht der alte Bösewicht, der Landesverräther, der Mörder und Rebell wieder in das Gotteshaus hinein! So benutzten denn einige Berwandte seinen Blödsinn, um ihm in einem Prozes ein zweites groses Gut zu entreißen, und es hatte fast den Anschen, als wenn seinem einzigen Erben, einem schönen Knaben, nichts von den großen Besitzungen seiner Borsahren übrig bleiben würde, wenn sich nicht ein verständiger Vormund des Kindes mit aller Kraft angenommen hätte.

So weit, beschloß Theodor seinen Bericht, hat uns Freund Blomberg vorher die Geschichte vorgetragen, als er von Gesprächen, und später durch Ihre Ankunft, Graf Blinden, unterbrochen wurde.

Man hatte unterdessen Erfrischungen umher gegeben, und der Alte sagte: Wollen wir die Fortsetzung nicht auf morgen versparen? Die Wirthin stimmte am lautesten diessem Vorschlage bei, indem sie ausrief: Mir ist es lieber, denn da noch die Rede von Gespenstern sehn foll, so brauche ich mich wenigstens heut nicht mehr zu fürchten.

Man trennte sich, und Theodor und Anselm bestiegen ihre Pferde, um noch in der Nacht in verschiedenen Richtungen nach ihrer Heimath zu kehren.

Am folgenden Tage war die schöne Sidonie wirklich angelangt. So wie ihr Charakter sich immer zeigte, blieb sie sich auch hier getren, denn sie sagte ihren älteren Berwandten keine Entschuldigung darüber, weshalb sie nicht früher erschienen sei; man nahm nur aus ihren Erzählungen ab, daß Launen und Eigenfinn sie unterwegs länger aufgehalten hatten. Diese zufälligen Mittheilungen mußten der ehemalige

Bormund, fo wie die Tante für Rechtfertigung ihres Betrasgens gelten laffen.

Es ift eine ausgemachte Sache, fing ber Freiherr Blomberg nach Tifche an, daß wir auf Reifen eigentlich niemals miffen konnen, wohin wir gerathen werben. Es find nicht immer bie Bferbe allein, welche feine Bernunft annehmen, fondern Postillone, ja Postmeister sind zuweilen noch schlim= mer, bes Wetters, ber verborbenen Wege und gerbrochenen Raber gar nicht einmal zu gebenken. Und wie es Unglück giebt, fo oft auch im Elend felbft ein unbegreifliches Glud. Es ist noch nicht fo lange ber, bag ein Better von mir mit feiner jungen Frau und einem fleinen Rinde brüben auf meinem fleinen Bute ankam, und ber Wagen fiel im Bofe fogleich um, indem fie absteigen wollten. Aber fein Bunder, benn er hatte nur brei Raber. Wir erftaunten nur, baf bie Reifen= ben nicht früher umgeworfen hatten, und noch unbegreiflicher wurde die Sache, als die Diener im Walbe, eine Biertelmeile hinein, bas fehlenbe Rab an einem Baume gang nach= läffig angelehnt fanden. Go hatte fich alfo ber Wagen, ohne daß irgend wer ben Mangel bemertte, von felbft im Gleichgewichte gehalten, und bie Freunde maren unbeschäbigt an= gelangt. Und boch burfte feiner beshalb ein viertes Rab am Wagen für fo überflüffig halten, wie jenes berüchtigte fünfte. In meiner Jugend mar ich einmal gezwungen, in ben fürzesten Wintertagen eine ziemlich weite Reise beim abscheulichsten Wetter zu machen. Ginen eignen Wagen befaft ich nicht, und fo mußte ich mich mit jenen Fuhrwerten bebelfen, die mir bie Boftmeifter gaben, und die oft nichts weniger als bequem waren und ein feltfames Aussehen bat= ten. Go lange ich in ber wohlhabenben menfchenvollen Begend reisete, mar es noch erträglich. Aber nun gerieth ich ich Baibegegenben, wo Dörfer und Städte fehlten und Mangel vollauf war. Mit der zunehmenden Kälte verwandelte sich nun der Regen in Schnee, welcher in ungeheuern Massen aus den Wolken niedersiel, und Wege, Gesträuche, Gräben und alle Kennzeichen, an denen man sich orientiren konnte, verdeckte. Weil es in diesem Landstriche keine Chaussen und große Heerstraßen gab, war das Fortkommen mit tausend Schwierigkeiten verknüpft und Geduld war das nothwendigste Talent, um weiter zu gelangen und auszuhalten.

Hübsch und behaglich wohnte es sich in der Nacht bei einem jungen Bostmeifter, ber fich erft feit furgem in biefer Büftenei eingerichtet batte. Wir fcmatten beim Abendtifch, indem wir guten Bein tranten, frohlich mit einander. Er wollte am folgenden Tage feine Braut in fein Saus führen, bie ichon unterwegs mar, um mit ben Eltern bes Mabchens Die Bochzeit im ziemlich großen Saufe zu feiern. Mein Berr, fagte er ju mir, indem ich ju Bette geben wollte, wenn Gie ben Rath eines Wohlmeinenden annehmen wollen, fo bleiben Sie wenigstens morgen bier bei uns, und nehmen an unferer Freude Theil. Gie haben felbft ben Sturm gebort, welcher fich feit einigen Stunden aufgemacht hat, er treibt Die Schneemaffen bin und ber, und fein Beg laft fich unterfcheiden. Ich fann Ihnen leiber nur einen fleinen, gang offnen Bagen geben, und bie nachfte Station ift weit, vier Deilen von bier. Dazu tommt noch, bag ein junger unerfahrner Buriche Gie führen muß, benn bie alteren find fort, mir Eltern und Braut abzuholen. Gie fparen Beit und gewinnen, wenn Sie es fich wenigstens biefen einen Tag bei mir gefallen laffen.

Mein guter herr, antwortete ich, ich wurde Ihr gutiges Anerbieten annehmen, wenn ich nicht allzusehr pressirt ware. Ein Freund erwartet mich auf ber nächsten Station, bem ich mein Wort verpfändet habe, unfehlbar einzutreffen. Ich darf

nicht ausbleiben. Meine Geschäfte find von der Art, daß ich mit meinem Berwandten auch fogleich von dort in der größten Schnelle weiter reifen muß.

Der Wirth. indem er mir aute Racht bot, fah mich, wie etwas miftrauifch, von ber Seite an, als wenn er mei= nen Berficherungen feinen rechten Glauben guftellte. Und er war mit feinem Argwohn auch auf feinem gang unrechten Wege. Denn, mit Menschenkenntnift ausgeruftet, wie ich bamals mir zutraute, nahm ich Alles, was ber Mann mir fagte, nur für Bormand und Lift, um mich langer in feinem Saufe zu behalten. Er hatte bemerten fonnen, bag ich bas Geld nicht fonderlich achtete, ich mochte ihm als reich er= scheinen, wofür man in der Jugend so gerne gilt, ich hatte ihn gezwungen, mit mir eine Flasche und mehr von feinem theuersten Beine zu leeren, ich hatte ein ledres Abenbeffen bestellt, welches er mit mir verzehren mußte. Daher buntte ich mich nicht wenig politisch, als ich schon um fünf Uhr. lange vor Tage, Alles im Saufe munter machte, und nach genoffenem Frühftud, beim Schein ber Laternen, meinen dürftigen Wagen bestieg. Ich lachte innerlich, indem ich von meinem Wirthe Abschied nahm, ber auch ichon munter war, und bem jungen blonden Boftillon alle mögliche Bor-Bom Schnee mar eine gemiffe bammernbe ficht empfahl. Belle verbreitet, und als wir im Freien waren, fragte ich ben jungen Menschen, ob er fich getraue, mich bis gur Dit= tagszeit auf jene Station zu liefern, und ob er auch bes Beges recht tundig fei. Er lachte und fagte: Bnaben, ich bin ja von bort gebürtig und habe ben Weg, feit ich bier in Dienst ftebe, schon über zwanzig Mal gemacht. - Wie wünfchte ich mir felber zu meiner Rlugheit und Confequenz Blud, als ich biefe tröftlichen Worte vernahm.

Es ging auch allem Anschein nach recht gut, wenigstens

im Anfange, und ich troftete mich um fo mehr, daß mit einbrechender Belle und bem Tageslicht jede Befchwer völlig muffe übermunden fenn. Mein Boftillon fang, pfiff und blies abwechselnd, mas auch bagu beitrug, meinen Ginn gu erheitern. Jest tamen mir in ein Fichtengehölz, in bem ber fältere Morgenwind uns anblies und bie Dämmerung etwas lichter murbe. Bon einer Strafe ober einem Wege mar nirgend etwas zu feben, benn ber Schnce hatte alle Spuren verbedt. 218 wir weiter tamen, fiel von neuem Schnee, und mit bem ftokenden Binde murbe er fo bin und ber gemirbelt, und nach allen Richtungen geftreut und getrieben, bag ich in meinem widerwärtigen offnen Fuhrwerk balb alles Bewuftfein verlor. Wenn der Schnee fo ftogweise mir entgegen folug, bas Beficht erfaltete und bie Augen blendete, fo mar es völlig unerträglich. Wir fonnen es Alle fchon bemerkt haben, daß ein folches Wetter, auch abgefeben von Frost und Schmerg, felbft eine betäubende Rraft bat, eine Schwindel erregende, fo daß man an foldem Tage auf viele Minuten oft bas Bewußtsein gang eigentlich verliert. begegnete une benn auch, und ebe ich mich beffen verfah. hatte mein Boftillon mich, als wir wieder im Freien maren, in einen tiefen Graben geworfen. Wir hatten ihn nicht bemertt, und ber verhüllende Schnee gab nach. Es toftete Anstrengung und Schweiß, bas Fuhrwert wieder in die Bobe und aus bem Graben zu bringen, und als es gelungen mar und ich meinen Sit wieder eingenommen, mar ich eigentlich um nichts beffer baran. Fast tam mir schon die Reue, daß ich ber Einladung bes verständigen Bostmeisters nicht nachgegeben hatte, boch nahm ich Buflucht jum Stolze und einer consequenten Ausbauer. Go frappelten wir weiter und mein junger Fuhrmann schien auch von seinem froben Muthe nach und nach etwas einzubugen.

Um nicht zu umständlich zu werben, sage ich nur, daß wir langsam fortirrten, daß die Pferde im tiefen Schnee bald mübe wurden, daß nach meiner Rechnung und wenigen Besinnung die Mittagsstunde schon vorüber sehn mußte, denn ich hatte vergessen, meine Uhr am Worgen aufzuziehn, und im Nebel und immerwährenden Schneegestöber konnte man vom Stande der Soune nichts erfahren. Mich hungerte, meine Betäubung ging endlich in eine Schläfrigkeit über, gegen die ich mit Gewalt ankämpfen mußte, um nicht am Ende gar zu erfrieren.

Es burfte mir schwer werben, irgend von bem Rechenschaft abzulegen, mas ich in diefen Stunden bachte, benn mein Beist schlief wirklich, wenn ich auch meinen Körper noch fo nothburftig wach erhielt. Endlich tam es mir vor, als wenn fich die Luft jum Dunkeln anschickte, wenigstens wurden Nebel und Schnee noch bider. Reine Spur von Wohnung ober Menschen. Die Bferde waren gang matt, und nach meiner träumerischen Rechnung mochten wir bem Abend nabe fenn. Der junge Boftillon mar abgeftiegen, um an ben Strängen etwas zu fnupfen, Die beim beutschen Fuhrwesen immerdar schlecht und in Unordnung sind. Als ich mich zu ihm hinbengte, um mit ihm ju fprechen und etwas Troft= liches zu erfahren, fah ich zu meinem Schreden, baf ber Buriche gang unverholen weinte, und endlich gar laut ichluchzte. Bas ift Dir? - Ach! quabiger Berr, lautete feine Antwort, mit ben Pferben, und auch mit une, ift es völlig aus. Wir find ichon feit ftundenlang auf feinem gebahnten Wege mehr. Es hat mich einer behert, ich weiß nicht, wo wir find. 3ch bin in die Wildemahl hinein gerathen. Go nannte er, nach feiner Bauernfprache, unfre Berirrung.

Aber was anfangen? — Wenn uns ber Heiland nicht burch ein Bunder errettet, so muffen wir hier umkommen. —

Muth gefaßt, Aleiner! heut früh warst Du so dreist und lustig. — Ja, damals war ich noch nicht verhert. — Wir können hier aber nicht bis zum Frühling halten. — Ach Gott! wir mussen hier umkommen. Und die heißen Thränen rollten wieder in den Schnee.

Ich sah, daß der Bursche alle Fassung verloren hatte. Zum Glück hatte ich noch einen Rest von süßem Wein bei mir, womit ich den schon ganz Verzweiselnden stärkte, und so setzte er sich, etwas ermuthigt, auf den Bock, um auf gut Glück oder schlimm Unglück weiter zu fahren, indem die Dämmerung, und bald darauf auch die Finsterniß, wirklich hereinbrach.

Ich war jetzt weniger betäubt. Mit der größten Anstrengung horchte ich umber, ob der Laut eines Menschen, das Bellen eines Hundes mein Ohr träfe. Aber alles war still wie die todte Mitternacht. Fast mußte ich sorgen, daß die Pferde, die immer häusiger stolperten, ohnmächtig niederssinken möchten. Ich sprach, so gut es sich bei dem Getöse des Windes thun ließ, mit meinem Fuhrmann, damit er nicht einschließe, oder von neuem in sein trossloses Weinen versiele. Meine Situation war in der That keine beneidenswerthe, und in stumpfer Resignation war ich so tief gesunken, daß ich schon auf den andern Morgen zu hoffen begann, obgleich ich es wußte, daß die Nacht nur seit kurzem begonnen hatte.

Eine Art von Schimmer verbreitete in der schwarzen Nacht der fallende und liegende Schnee; dieses Aufdämmern diente aber mehr, Augen und Sinne zu verwirren, als zu irgend einem Sehen zu verhelfen.

Endlich, so bilbete ich mir ein, hörte ich etwas, wie aus weiter Ferne: es schien auch etwas Dunkles, Festes sich in bie Luft hinein zu erstreden. So war es auch, benn wir

geriethen nun wieder in einen Walb. Immer eine Art von Gewinn, wenn wir die Nacht boch einmal im Freien zubringen sollten. Jene Laute, die auch wohl nur eingebildet waren, ließen sich nun aber nicht mehr vernehmen.

Nachdem wir eine Weile noch fortgestolpert waren, zeigte sich wirklich ein Lichtlein ganz, ganz ferne. Ich wollte erst meinen Augen nicht trauen, aber der Postillon entdeckte es ebenfalls. — —

Hier wurde ber Erzähler unterbrochen, benn Anselm, so wie Theodor, die eben vom Pferde gestiegen waren, traten ein. Theodor wurde roth vor Freude, als er die schöne Sidonie erblickte. Er begrüßte sie so lebhaft und leidenschaftlich, daß die Wirthin lächelte und Blinden herzutrat, um ebenfalls dem jungen Mann Willfommen zu sagen und ihm die Hand zu bieten.

Sie kommen einen Augenblick zu früh, meine werthen Gafte, fagte die Baronin, denn so eben ift unser Blomberg bei der Entwickelung einer interessanten Gespenstergeschichte, die er felbst erlebt haben will.

Man fette fich wieder, und Blomberg fagte verwunbert: Gefpenstergeschichte?

Nun ja, fiel Sidonie ein, was kann benn nur das räthselhafte ferne Licht anders sehn, als die erleuchtete Kammer einer Else, oder das Begrähniß eines wunderbar Ermordeten, dessen Gespenst dort im Schein der Irrlichter umirrt und Buße thut, oder seinen Mörder auf schauerliche Weise anklagen will.

Sie haben Recht, sagte Blomberg lachend, so sollte eigentlich ber Regel nach die Geschichte fortfahren und mein Postillon schien auch derselben Meinung zu sehn; denn hatte er bis jett nur im Stillen geschluchzt, so sing er jett vor Grausen und Entsetzen laut zu heulen an und wollte aufangs meinen Fragen und Ermahnungen fein Gebor geben.

Immer rief ber junge Mensch, als wir näher kamen: Nun sind wir verloren! Lauter Heren und Gespenster! Das ist nicht die Station! Wir sind in einem fremden Weltstheile!

Ich konnte ihn nur mit Mühe bahin bringen, baß er bie todmüden Pferde stärker antrieb, benn er zitterte und meinte.

Meine Neugierde ward gespannter, als wir näher kamen. Es schien mir ein großes Haus, welches mir, hell erleuchtet, entgegen glänzte. Meine Phantasie, indem ich von den vielsstündigen Leiden alle meine Kräfte erschöpft fühlte, bildete aus der breiten Masse bald einen großen seenartigen Palast, ich sahe Säulen und glänzende Baltone, wunderliche Zinnen und Thürme, nebst allen Zubehören eines Zauberschlosses. Nicht lange, so vernahm ich Musik. Ganz wunderbare Töne schlugen an mein Ohr, und ich rüttelte mich endlich gewaltsam auf, weil ich fürchtete, ich sei eingeschlasen und Alles nur ein Traum. —

Nun, fagte Graf Blinden, schlieft Ihr wirklich, Freund? Nichts weniger, antwortete Blomberg, Alles war wirklich. Wirklich? rief die Wirthin mit großem Erstaunen aus.

Wenn ich sage Alles, sagte ber Freiherr lachend, so meine ich damit, wie jener Hettmann der Kosacken, Siniges, und also bei weitem nicht Alles. Das hell erleuchtete große Haus blieb, die Musik verschwand ebenfalls nicht, wohl aber die prächtigen Balkone, die königlichen Säulen, die romantischen Thürme und Zinnen des Mittelalters, welche sich in ganz alltägliche Schornsteine verwandelten.

Aber so fagen Sie boch endlich, mas es nun war! rief Blinden.

Mich wundert's nur, fagte Blomberg gang ruhig, daß Sie es noch nicht errathen haben. - Ich mar freudig und beruhigt, baf ich wieder zu Menschen gerieth, mochten es fenn, welche es wollten, ba meine Roth ben bochften Grad erreicht hatte, und ich jener unerträglichen, völlig hilflofen Einfamkeit entronnen mar. Es mar mir baber nur erfreulich, als mir aus ber Thur bes Saufes jener Boftmeifter mit einem satirischen Lächeln entgegen trat, ben ich heut morgen fo überaus früh und in haftiger Gefchäftigteit verlaffen hatte. Wir waren in biefen vierzehn Stunden müh= felig im Rreife rundum gefahren, um zerfchlagen, erfroren, gang verhungert und übermübet ba wieber anzulangen, mo wir unfere Reife begonnen hatten. Gie hatten es bequemer haben fonnen, fagte ber gutmuthige Mann, indem er mich wegen meines Unglude, zugleich aber auch feine hinfälligen Pferbe bedauerte. Ich mußte, ba man auf mich nicht mehr gerechnet hatte, in einem fleinen Stubchen mich einrichten, und erft am folgenden Tage konnte ich, ausgeruht, meinen Untheil an den Freuden der Hochzeit nehmen. Ich war aber nun fo flug, bag ich bas schlechte Wetter austoben lief, und ohne mich zu übereilen, erft nach vier Tagen weiter reifete. Ein alter, erfahrener Postillon brachte mich zur nächsten Station.

So waren wir benn, sagte die Wirthin, getäuscht, instem wir eine Gespenstergeschichte erwarteten. Wir dürsen Ihnen aber jene nicht schenken, beren Erzählung Sie noch nicht vollendet haben, und welche neulich Graf Theodor dem Hinzugekommenen erläuterte.

Man setzte sich in einen Halbkreis und bie übermüthige Sidonie sagte: Wenn ich auch wenig oder nichts von jenem Borfalle weiß und so mitten hinein gerathe, so will ich ben-

noch Interesse nehmen, benn Gespenster und Alles, mas ba= mit zusammenhängt, sind meine Bassion.

Recht fo! rief Anfelm aus, kann man boch nicht wissen, ob wir nicht alle noch einmal umgehn werben, benn keinem steht es an ber Stirn geschrieben, ob er nicht aus eines Bäckers Tochter ober Sohn zur Eule wird.

D ihr junges Bolk! sagte ber alte kranke Blinden mit einem tiesen Seufzer: euch fällt es doch niemals ein, daß ihr schon vor dem Tode zu Gespenstern werden müßt; denn was ist der hülflose, mürrische, runzelvolle Greis anders, wenn man das Bild jenes blühenden Jünglings zurückruft, welches er vor vierzig oder funfzig Jahren darstellte. Wie wird unser Sidonchen aussehn, wenn sie achtzig Jahr alt werden sollte.

Ich bitte mir einen andern Discurs aus! wie manch= mal der Wiener fagt, — rief Sidenie ganz empfindlich; Bormunder durfen unhöflich febn, und von diefem erloschenen Recht machen Sie noch immer Gebrauch.

Alfo benn, rief ber franke Graf, zu jenen wirklichen, achten Gespenstern, lieber Blomberg, um uns von ben imaginären abzuwenden. Ihre idealischen find vielleicht angenehmer.

Blomberg fing an: Sie wissen also, thenere Freunde, wie Graf Moritz mehr und mehr verarmte, und seinen Nachstommen nur wenig von jenem großen Bermögen hinterließ, welches ihm durch Erbschaft zugefallen war. Kriege brachen auch ein, doch erhielt sich der nächste Besitzer der Klausenburg und seine Familie und war in der Nachbarschaft anzgesehen und geachtet. Fleiß, Glück, die Heirath mit einem wohlhabenden Fräulein brachten ihn wieder empor. Und so gelang es den Bemühungen jenes Erben, daß sein Schloß noch einige sunfzig oder sechszig Jahre mit seinem alterthümlichen Schmuck in unster Nachbarschaft glänzte, daß

Freunde und Berwandte ihn gern besuchten, und daß er seinem einzigen Sohne, als er starb, die übrig gebliebenen Güter im guten Zustande und noch bedeutende baare Summen hineterlassen konnte. Jener Fluch der Zigeunerinnen schien also gänzlich beseitigt, erloschen oder eingeschlasen zu sehn. Der Graf und sein Sohn hatten die frühere Begebenheit völlig vergessen, von dem Fluche mögen sie auch vielleicht nichts erfahren haben.

Ich war ein munterer Knabe, als ich die Bekanntschaft mit dem letzten jungen Erben, Franz, dort auf der Klausensburg machte. Dieser Franz, etwa um ein Jahr älter, als ich, war heiter, schön, liebenswürdig, die Freude seines Basters, jenes thätigen Mannes, der den Glanz seiner Familie zum Theil wieder hergestellt hatte. Da mein Vater nur einige Meilen von hier auf seinem Gute wohnte, so kam ich oft von den jenseitigen Bergen nach der Klausenburg herüber, und habe auch oft Ihrer Frau Mutter, meine gnäsdige Baronin, meine Auswartung gemacht, zuweilen auch, als ein ungezogener Junge, hier vielen Unsug getrieben.

Ich war bamals noch nicht geboren, fagte bie Wirthin. In jenen Tagen, fagte Graf Blinden, bin ich niemals in biefe Berggegenden gefommen.

Dieser mein Spielkamerad, Franz, suhr Baron Blomberg fort, erwuchs nicht nur zur Freude seines Vaters, sonbern aller Menschen. Er war schön, witzig, beliebt, geschickt als Tänzer und Reiter, und im Fechten konnte sich Niemand mit ihm messen. Er hatte sich dem Fürsten vorstellen lassen, bessen Gunst er auch durch sein heiteres Wesen gewann, und in dessen Dienst war er nach wenigen Jahren zum Nath enwor gestiegen. Wenigen Menschen auf Erden schien ein so glückliches Loos bereitet zu sehn. Alle Mütter und Tanten in der Nachbarschaft sahen und wünschten in ihm auch ben künftigen Mann ihrer Töchter und Nichten, und in ber Stadt war er auf den Bällen der vergötterte und verzogene Held der jungen Mädchen, so wie der Gegenstand des Neibes und der Berfolgung aller männlichen Stutzer. Man begriff es nicht, daß der junge Mann so lange mit seiner Wahl zögerte, und lange wollte man den Gerüchten, die darüber umliesen, keinen Glauben schenken. Es hieß nehmslich, es habe sich ein Berständniß mit der Tochter des Kürssten angesponnen. Die beiden Liebenden warteten also, so erzählte man sich im Vertrauen, auf irgend einen Zufall, auf eine Begebenheit, die ihnen zum Glück ausschlagen möchte, um öffentlich ihre gegenseitige Leidenschaft und ihre Wünsche zu bekennen. Dieser Fall ereignete sich aber nicht und Jahre vergingen, und mit ihnen erloschen die Gerüchte und jene mannichsaltigen Deutungen der vielklugen Politiker.

Blötlich, als kein Mensch mehr bieser Sache dachte, ward mein Jugenbfreund durch die Ungnade seines Fürsten vom Hofe und aus der Stadt verbannt. Alle seine ehemaligen Freunde wichen von ihm zurück. Noch schlimmer, daß ihm die von oben beschützte Chikane einen gefährlichen Prozeß an den Hals warf, der ihn mit dem Berlust seines ganzen Bermögens bedrohte. So sah sich der geschmeichelte, bewunderte und von aller Welt geliebkoste Franz in der schlimmsten Lage und mußte sich gestehen, daß sein Lebensslauf beschlossen, und alle glänzenden Aussichten für immer verdunkelt seien.

Ich sah ihn um biese Zeit wieder. Er ertrug sein Unglück wie ein Mann. Noch war er jugendlich schön und die Heiterkeit seines Humors hatte nur wenig gelitten. Wir bereiseten die hiesige Gegend, und da die Klausenburg fast schon eine Ruine geworden war, so hatte er nicht gar weit davon, am Abhange eines Berges sich ein niedliches Haus gebaut, von welchem er ber schönsten Aussicht genoß. Es ist baffelbe, das eine halbe Meile von hier liegt, und jest bem alten franken Förster, bem verarmten Matthias, gehört.

Jenes, rief plötlich Theodor aus, vor bem fogenannten Eibensteige?

Daffelbe, antwortete Blomberg.

Daffelbe? wiederholte Theodor fast mechanisch, und wie in Gedanken verloren.

Aber, warf Anselm lebhaft ein, — was kummern uns alle biese Dinge? Sorgen wir doch lieber, daß die einleiztende Erzählung zu Ende kommt, damit wir nur an den Ansang der Gespenstergeschichte gelangen. Das neue Haus, welches wir, wie ich glaube, alle kennen, ist eben das neue Haus, und jene veraltete Klausenburg ist das Gespensternest. Und von diesem sollten wir etwas mehr erfahren.

Sie machen mich irre, sagte Blomberg verbrüßlich, benn wenn ich erst weiter vorgerückt bin und im Namen und der Person meines Freundes Franz erzählen werde, darf ich noch weniger unterbrochen werden, und muß mich noch mehr vor Zerstrenung hüten. — Also, ich fand diesen Franz ziemlich heiter und verständig. Er vermied es, von seinen früheren Berhältnissen zu sprechen, doch war er eines Abends sehr gerührt, als ihm ein Brief den Tod der jungen Fürstin meldete, die am gebrochenen Herzen verschieden war, oder die, wie man später behaupten wollte, willfürlich ihren Tod gesucht hatte, weil sie die Last eines verbitterten Lebens nicht mehr ertragen konnte.

Ich fah wohl, daß eine stille Melancholie meinen Freund in den meisten Stunden beherrschte, indessen war er nicht gemüthekrank, es zeigten sich bei ihm keine Spuren von Lebensüberdruß; so daß ich hoffen durfte, sein Unglück und die Schicksale, die er erlebt hatte, würden dazu dienen, seinen

Charafter zu läutern und ihm die achte Haltung zu geben, die auch dem Unangesochtenen nothwendig ist, wie vielmehr dem, welcher schwere Prüfungen durchzugeben hat.

Es lebte damals ein verwildertes altes Weib in den hiefigen Gegenden, und trieb sich bettelnd und halbwahnssinnig in den Dörfern herum. Die Vornehmeren nannten sie scherzend nur die Sibhlle, und die gemeinen Leute trugen kein Bedenken, sie geradezu für eine Hexe auszugeben. Man wußte nicht eigentlich, wo sie wohnte, auch mochte sie wohl keine Hütte oder eine ihr zugehörige Einkehr besitzen, weil man sie stets auf den Landstraßen traf und sie allenthalben in der Provinz umherschwärmte. Einige alte Jägersleute wollten behaupten, sie sei noch ein Nachkomme jener berücktigten Zigeunerbande, welche Graf Moritz vor Jahren versfolgt und zerstreut hatte.

Indem wir in einem fconen Buchenwalde in Gefprachen manteln, die uns gang von ber Augenwelt abziehn, fteht plötlich, bei einer Wendung bes Fuffteiges, Diefe alte haßliche Sibhle vor uns. Wir maren verwundert, aber auf feine Beife erschrecht, benn wir waren beibe in einer heitern Stimmung. Als wir bie freche Bettlerin lachend mit einigen Mungen befdenkt hatten, tam fie, nachdem fie ichon fortgefprungen mar, in Gile gurud, indem fie fagte: Wollt ihr benn für euer Gelb nichts prophezeit haben? - Wenn es mas Gutes ift, ermieberte ich, fo tannft Du Dir noch einige Grofchen verdienen. Ich hielt ihr bie Sand bin, bie fie mit Aufmerkfamkeit betrachtete, und bann bohnifch fagte: Ihr habt, guter Befell, eine gang miferable Sand, an ber jeber, auch ber befte Prophet, zu Schanden werden muß. So ein mittelmäßiges Befchöpf, wie 3hr es feib, ift mir in meinem gangen Leben noch nicht vorgekommen: weder flug noch bumm, weber boje noch gut, weber gludlich noch unglücklich. Dhue Leibenschaften, Geist, Tugend ober Bosheit, seid Ihr so recht einer der ABE-Schüler von unsers Herrsgotts dunumen Jungen, und Ihr werdet nicht einmal das kleine Berdienst haben, jemals in Eurem Leben Eure eigene Erbärmlichkeit einzusehen. Aus der elenden Hand und dem nichtssagenden Gesicht ist gar nichts zu prophezeien, denn ein solcher trockner Baumschwamm, wenn er nicht erst präparirt und gebeizt ist, kann keinen Funken in sich aufnehmen: so könnt Ihr, Hans von Unbedeutend, in Eurer stumpfen Natur auch nichts erleben.

Hier erhob sich im Saale von allen Zuhörenben ein lautes Gelächter. Daß Sie tiese Recension so auswendig behalten haben, sagte Anselm, macht Ihnen alle Shre. — Run, ist benn biese Prophezeiung in Erfüllung gegangen?

Der gutmüthige Blomberg hatte mit ben übrigen gelacht und sagte nun etwas empfindlich: Jetzt, Herr Baron, sind bei uns diese Wahrsager ausgestorben, sonst könnten sich unsere jungen Leute auch Raths erholen, um an Selbstkenntniß zuzunehmen. Ich trage diese unbedeutende Begebenheit als Geschichtsschreiber mit der gehörigen Treue vor, und es kann dabei von der Kritik meines eignen Selbst nicht die Rede seyn.

Sehr wahr, sagte die freundliche Wirthin: Sie, Baron, find die Güte felbst; und wenn man so über sich felbst zu scherzen versteht, so haben die jungen Leute keine Ursach, aus diesem Scherz Ernst machen zu wollen.

Ich glaube gar nicht, sagte Sidonie mit gespitztem Tone, daß das alte Weib so zu unserm Freunde gesprochen hat, sondern ich meine vielmehr, er improvisirt diesen Panesghrikus, damit wir ihm alle widersprechen und sein Lob in ben lautesten Tönen singen sollen.

Dann hat er fich aber über bie Magen verrechnet, meine

schnippische Schönheit, sagte Graf Blinden, benn ein solches beifälliges Lachen, wie er es erregt hat, kann gewiß nicht für Widerspruch gelten. Fahren Sie fort, Freund, und hören Sie auf die Jünglinge gar nicht hin.

Blomberg ergablte: Mein Freund Frang lachte nicht über meine Charafteristif und die Aussprüche bes alten Beibes, fondern weil er mich liebte, ward er im Gegentheil bofe und fuhr fie mit heftigen Rebensarten an. Eben fo unbillig, ale über die Worte ber alten Bettel Schabenfrende zu empfinden! Sie borte ihm gang ruhig zu und fagte bann: Warum fo bofe? Wenn Ihr mir für meine Bemühung und Weisheit nicht noch etwas schenken wollt, fo laft mich ruhig gehn. Denn bie Menfchen konnen es freilich nicht gut vertragen, wenn man ihnen fo ihr eigenes Inneres an bas Tageslicht gieht. Was fann ich benn bafur, baff in Deinem Freunde ba nicht mehr und Befferes ftedt? Er ift nicht mein Sohn, noch mein Bögling. - Sehn Sie, meine Freunde und Buborer, fo wollte die Wahrsagerin ihre vorige Grobbeit burch eine neue gut machen und rechtfertigen. - Frang mar auch wieder befänftigt und gab ber Bettlerin einen Dutaten, indem er fagte: Pflegt Euch, Alte: wo wohnt und hauset 3hr?

Wo ich bin, antwortete sie, mein Dach wechselt so oft, daß ich nicht sagen kann, wie es aussieht: nicht selten ist es offen, und mein Camrad der Sturmwind. Natur nennen sie's, wo die Menschen nichts hingebaut haben. Aber ich danke und muß Euch Eure Freundlichkeit vergelten. — Mit Gewalt faßte sie schnell die widerstrebende Hand des Freundes, hielt sie zwischen den knöchernen Fingern fest und bestrachtete sie lange, dann ließ sie den Arm mit einem tiesen Seuszer fallen und sagte mit einem Tone, der tiese Trauer ausdrückte: Sohn! Sohn! ei, Du stammst aus einem bösen

Blut, von schlimmen Vorfahren ein schlimmer Sprof. Aber jum Glud bift Du ber lette Deines Stammes, benn Deine Rinder würden noch ichlimmer werden. Bas einmal bofe angefangen hat, muß auch ein bofes Enbe gewinnen. ei! und Deine Physiognomie! Deine Mienen! Dein ganges Beficht! Ift mir boch faft zu Muthe, als wenn ich einen Morber vor mir fabe. Ja, ja! Du haft ein junges, fcones und vornehmes Mädden umgebracht. Auf ihrem Sterbebette bat fie lange mit Gram und Angst gerungen. Rönnt ihr benn nicht treu fenn und eure Schwüre halten, ihr Bofewichter? Nicht Meffer, Degen und Flinte tobten und fcnei= Auch Blide, auch fuße Worte: o die verführerischen Reten und all bas lügenhafte Schönthun! Nun bricht bie glanzende Bulle gufammen und wird ber Bermefung gegeben. Die erft euer dummes Auge blendete. Schönheit! o bu ungludfelige Gabe des himmels! Und auch Du, Mordgefell, bist icon genug, um noch andere umzubringen. Die Flüche bes Baters verfolgen Dich nun, Du magft nun hier im Balbe, ober in Deinen ichon tapezirten Stuben fenn. Meinft Du nicht, fühlst Du es nicht, wie sie, recht aus bem Bergen fommend, bas Unglud und Elend auf Dich hinweben, wie ber Sturmwind bie burren Blatter in bie Tiefe bes Bebirges hinstreut? Wo ist Deine Rube, Dein Glud, Dein Bertrauen? Alles zerftiebt wie Flugfand in ber burren Chene; feine Frucht fann bier Burgel faffen.

Mit einemmale jauchzte die Wahnsinnige laut auf und lief schreiend und widerwärtig singend in den dichtesten Wald hinein. Als ich mich umsah, erschrak ich, denn mein Freund war todtenbleich geworden; er zitterte so heftig, daß er sich auf einen Grashügel wie ohnmächtig niedersetzen mußte. Ich setze mich zu ihm und suchte ihn zu trösten und zu bezruhigen. Ist diese Besessen, rief er aus, von der Wahrheit

begeistert? Sieht sie wirklich Bergangenheit und Zukunft? Ober sind es nur wahnsinnige Laute, die sie in thierischer Gedankenlosigkeit herausstößt? Und wenn dies ist, — sind diese zusammengewürfelten Worte nicht vielleicht die ächten Orakel aller Zeiten gewesen.

Er überließ fich ben Thranen und lauten Wehklagen. er rief jest laut in die Lufte, was er bis babin fo forgsam in feinem Innersten geheimnifvoll verschloffen bielt. Fluch, Fluch! rief er aus, allem Talent, ber Rebe, ber Unmuth und allen Gaben, die uns ein ichabenfrohes Schicffal mittheilt, um uns und andere zu verderben! Konnt' ich nicht bem erften ihrer freundlichen Blide aus bem Bege gehn? Warum ließ ich mich betboren, Blid mit Blid und nachber Wort mit Wort zu erwiedern? Ja, fie mar liebenswerth. ebel und icon, aber in meinem Bergen erhob fich mit ben befferen Gefühlen auch die Gitelkeit, bag gerabe fie, Die höchste es mar, die mich so auszeichnete. Run trat ich näher, breifter, bestimmter, und mein geläutertes, bochgestimmtes Gefühl überrafchte und gewann fie. Gie fchenkte mir ihr Bertrauen. 3hr Berg mar fo fcon und groß; ach! alle biese Jugendgefühle so gart und innig; es war ein Baradies. was sich uns beiben aufthat. Wir glaubten, kindisch genug, es fonne fein boberes Glud auf Diefer Erbe uns geboten werben, biefe himmlifche Gegenwart, ber Moment genügte Run erwachte aber in meinem Bergen Die Leibenschaft. Das hatte fie nicht erwartet, fie erschraf und jog fich jurud. Das ftachelte meine Eigenliebe, ich fühlte mich unglücklich, gerftort, ber Krantheit nabe. Das erbarmte fie, fie fam mir wieber näher. Durch eine vertraute Rammerfrau marb es uns moalich, une oft ohne Beugen zu febn und zu fprechen. Unser Berftandniß war inniger, unfre Liebe gewisser und gartlicher, aber da diefe Gefühle in Worte gefaßt und bewußtvoller ausgesprochen wurden, fo war auch auf immerbar jener paradiefische Bauch, jener überirdische Duft verschwunben. Es mar ein Blud, aber ein anderes, irdifcher, freundlicher, vertraulicher, aber nicht von jener Magie umgeben, bie mich in ber früheren Zeit entzudt hatte, fo bag ich mich wohl oft im Stillen fragen tonnte: Bift Du benn gludlich? - Ach! mein Freund! indem wir uns oft faben - wie viel Entwürfe, thörichte und mahnfinnige, murben ba ge= macht! Es mar von unferer Zufunft bie Rebe, an welche ber fcmarmend Liebende in ben erften Zeiten feiner Entaudung niemals bentt. Einmal ichien eine Belegenheit fich anzubieten, fie zur Ehre bes Saufes zu vermählen. wachte Wuth und bofer haber in mir. Sie ward von mei= nem Born bis in bas innerfte Berg mighandelt, ba es ichien, ale wenn fie biefer glanzenden Berbindung nicht abgeneigt ware. Ich war folecht in meiner Leibenschaft, und tief fühlte fie meine Entartung, mehr in ihrer Liebe um meinet= willen, als ihrer Schmerzen wegen. D, fie hat biefes Bilb meiner Raferei niemals wieder in ihrer Seele vertilgen können. Um mir bie Schmerzen gut zu machen und mich gang zu verföhnen, stieg fie zu meinem geringern wilbern Wefen herab. Unfre Bergen hatten fich wieder gang ausge= föhnt, aber mit Sehnfucht fah ich aus ben schwefelgelben Gewitterwolken, die mich jest umgaben, nach jener Simmels= flarheit zurud, die mich anfangs fo blendend angestrablt hatte. Wir lebten in unferm Dünkel wie Berlobte und träumten von unserer Bermählung, von unerwartetem Glück, von Freuden aller Art und Wendungen bes Schickfale, Die niemals eintreffen konnten. Aber wir tappten im Nebel um= her und hielten das Unmöglichste für nahe und natürlich.

Diefe Angewöhnung in unfrer Liebe vertilgte allgemach bie nöthige Borficht. Die Augen ber Spaher erwachten und

fchärften fich an unfrer Unvorsichtigkeit. Berüchte entstanden, Die ben Berrn felbft vielleicht niemals erreicht hatten, wenn nicht fein eigener Blid unfer Berhaltniß geahndet und errathen batte. Nun vernahm er auf feine balben Fragen mehr, als er wiffen wollte, und weit mehr, als mit ber Wahrheit verträglich war. Er ließ mich ju fich kommen, gang allein in fein Rabinet. Un biefem feierlichen Abend enthüllte fich mir die Schönheit feiner großen Seele. Dhne mir Bormurfe ju machen, mag er fich felbst die nachfte Schuld meiner Anmagung bei, bag er mich mit zu großem Bertrauen faft wie einen Sohn behandelt habe, bag er für mich so viel vom Berkommen und ber Etikette nachgelaffen, baß er sich felber thöricht gefreut, bag feine Tochter burch meinen Umgang fich bilben und von mir lernen könne. Als er ernfter murbe, und ich bem erschütterten Bater ber Bahr= beit gemäß bei meiner Chre und bei Gott betheuern tonnte. bag unfere Leibenschaft uns zu feinem Berbrechen bingeriffen habe, baf unfer Benius uns nicht verlaffen, marb er wieder milbe, und fagte und verbot mir nur, mas ich mir felber fagen konnte. Ich durfte bie Tochter niemals wieder heim= lich febn, ich follte burch Berftand und Charafter fie allgemach von dieser franken Leidenschaft heilen, die ich thöricht in ihr entzündet hatte, und mich baburch feines Bertrauens und feiner Liebe von neuem würdig machen.

Mir war, so fuhr Franz fort, plötlich wie eine Decke von meinem Angesicht genommen. Ich kann wohl sagen, daß durch diese eine Unterredung mein ganzes Wesen verswandelt war. Die Wahrheit, die Wirklichkeit war nun endslich mit siegender Gewalt auf mich eingedrungen. Manche Lebensperioden sind einem sebhaften, wundersamen Traume zu vergleichen, man erwacht zur Nüchternheit, aber man fühlt sich doch erwacht.

D mein Freund, biefe Wahrheit aber mar, ober erzeugte mir bie Bolle. Mein Beift gab bem ebeln Bater in allen Dingen nach, er hatte Recht, im vollkommenften Ginne bes Wenn ich Juliane bewunderte und ihren Werth erkannte, wenn sie mir Freundin war, und ich ihr wichtig genug, daß ich ihr Dafein erhöben konnte, - was hatte bas mit ber Leibenschaft, mit bem Ringen nach ihrem Befit gu Bon biefer Ueberzeugung mar ich jest burchbrungen und biefes Gefühl that mir wohl. Wie anders aber mar es mit ihr! Wenden fich bie Verhältniffe fo, fo werben in ber Regel bann die Frauen in bas verzehrende Feuer ber Leiben= schaft treten. Welche Briefe erhielt ich von ihr, nachdem ich ihr meinen Entschluß und ben Rath, fich ber Nothwendigkeit ju fügen, mitgetheilt batte! 3ch fagte ihr fast nur biefelben Sachen, Die ich früher, ale mein Ungeftum in fie brang, aus ihrem schönen Munde gehört hatte. Aber ihr Dhr mar jest ein anderes, als damals. Taub jedem Rath, gefühllos jeder Freundlichkeit, unzugänglich jeder Ueberzeugung, borte fie nur bie wilden Gingebungen ihrer Leidenschaft. Meine Bernunft ichien ihr Feigheit, meine Resignation nannte fie Nieberträchtigkeit. Sie, einzig und allein fie follte bei biefer Frage, bie jett in meinem Bergen mar erörtert worden, berücksich= tiget werben. Rurg, fie fpielte jest biefelbe Rolle, bie ich ihr früher bargestellt hatte. Da ich auf mein Betragen fpater mit Rene und Beschämung blidte, so glaubte ich, burch ruhiges Beharren fie auf benfelben Bunkt allgemach führen Bu konnen. Aber meine hoffnung erfüllte fich nicht. Gelt= fant, daß ich jett beshalb geängstigt war, weil ich bas im übervollen Mag befag, mas ich ehemals für mein höchstes Glück gehalten hätte: und bag fich jett mein innigster Bunfch nur erftredte, fie gur Rube, ja Ralte, und Bleich= gultigfeit gurudführen zu konnen. Go munderlich behandeln

uns oftmale die Götter in Austheilung ihrer Gaben. Meine Briefe verletten fie, fo fah ich aus ihren Untworten, immer tiefer. Go tam es benn, baf ich felbft munfchen mußte, wieder einmal eine vertraute Unterredung mit ihr in ein= famer Abend- ober Nachtstunde haben zu können, beren mir ehemals fo viele zu Theil geworden maren. Es gelang burch Bestechung, Bitte, Erniedrigung. Aber, o Simmel! wie mar biefe Juliane eine andere, als jene, die mich ehemals entzuckt und begeiftert hatte! Sie glich in ihrem Schmerg, verlettem Gefühl und beleidigten Stolz einer rafenden Bacchantin. 3ch fagte mir, fo wie ich zu ihr trat : Bu biefem Bilbe alfo hat fie beine Liebe, Gitelkeit und Redekunft erniedrigt! ihr Manner, Die ihr burch eure Rraft biefe weichen Wefen au Engeln erheben, oder zu wildsinnigen Trunkenen verwan= beln fonnt! Doch biefe Betrachtungen tamen zu fpat. Baren ihre Briefe icon leibenschaftlich gewesen, fo maren bie Reben ihres Munbes noch viel ungestümer und fturmifcher. Nur meine Liebe, nichts weiter in ber gangen weiten Welt verlangte fie. Für fie gab es teine Rudfichten mehr. Alucht in die Welt hinein, Berletzung ihres Rufs, Rrantung bes Baters und ihres Saufes. Alles mar ihr jest recht und erwünscht. Ich erschraf vor biefem Taumel, ber feine Schen mehr anerkennen wollte. Je milber ich war, je mehr ich ihr Die unabweisliche Nothwendigkeit deutlich machen wollte, um so mahnsinniger ward ihre Rede und Geberbe. Gleich wollte fie mit mir entfliehn. Es bedurfte nur, bas fühlte ich, bes ausgesprochenen Wunsches, so ergab fie fich mir in biefem Taumel gang und unbedingt. Ich war im tiefften Bergen elend, ja vernichtet in allen meinen Rraften.

Ich erfuhr, daß ber Fürst nur in Andentungen mit ihr gesprochen hatte: das Wichtige wußte sie nur aus meinen Briefen. Sie schalt auf mich, ihren Bater und das Schid-

fal, und erft, als fie einen Strom von Thranen vergoffen hatte, war sie etwas mehr beruhigt. Ich mußte ihr verfprechen, nach einigen Tagen wieder zu kommen, um bann bie Mittel zu unferer Flucht verabreben zu konnen. Alfo war es nun fo weit gekommen, bag ich mich vor biefer an= gebeteten Juliane fürchten, ja bag ich fie verachten mußte. Und boch war fie biefelbe, und nur biefe unselige Leibenschaft, bie ich aus meinem Bergen in bas ihrige gegoffen hatte, machte fie zu biefem furchtbaren Wahnbilbe. Ich gitterte, fie wieder zu fehn. Ich wußte nicht mehr, welche Worte ich ihr fagen, welchen Aufschub, ober welche Entschuldigung ich erfinnen follte. Einige Wochen vergingen fo, in benen wir nur Briefe mechfelten. Um zu endigen: ich ging wieder zu ihr. Gie ichien mir frant, aber noch in berfelben Aufregung, Die feine vernünftigen Grunde gulaffen wollte. Gie hatte einen Wagen beforgt, ihre Juwelen verpadt, an ber Granze Anftalten getroffen, Baffe angeschafft, Beschützer in fernen Gegenden in Anfpruch genommen, furz Alles gethan, mas ber Wahnsinn einer unbegränzten Liebe nur immer unter= nehmen mag. Ich behandelte fie als Kranke, Die um fich nicht weiß, und gab ihr in allen Ausschweifungen Recht und lobte alle ihre höchst wunderlichen Plane. Go glaubte fie bann mit mir einig ju fenn, und in acht Tagen, mahrend einer glänzenden Dasterabe, indem alle Menfchen beschäftigt und zugleich untenntlich maren, wollten wir entfliehn. 3ch bewilligte Alles, um fie nur für ben Augenblid zu beruhigen, nahm mir aber im Stillen vor, ben hof und bie Stadt gu verlaffen. Indem wir noch fo unfere höchst vernüuftigen Projecte verhandelten, gewahrte ich plöglich den Fürsten binter mir, ber ichon eine geraume Zeit unserer Unterrebung zugehört hatte. Die Scene, welche nun vorfiel, mag ich nicht beschreiben. Des Baters Zorn überstieg alle Gränzen, weil

er mich wortbrüchig vorfand, und ber Ueberzeugung war, ich fei gang mit bem wilben Blane feiner Tochter einverftanden. Sie marf fich ju feinen Guffen; gang bem fruberen schönen Bilde unähnlich, war fie, wie von Federn eine me= chanische Figur in gewaltsame Bewegung gefett wird, eine Geftalt, beren leben fich nur in ben frampfhafteften Geberben fund thut. Es ift zu verwundern, daß man manche Momente überlebt. - Ich ward verbannt, mußte in die Ginfamfeit entfliehn, und borte lange nichts von ber Stadt und ben bortigen Begebenheiten, weil ich alle Menfchen vermieb. 218 ich wieder gur Befinnung tam und ben Anblid von Freunben ertragen tonnte, vernahm ich benn, baf fie an einer unbeilbaren Krantheit leide und von ihren Merzten ichon aufgegeben fei. Wie, wunderlich fpielt bas Schicffal mit bem Menschen und allen menschlichen Absichten. In Diefer hochften Noth, fo fagte man mir, hatte mir ber Bater gern feine Tochter gegeben, wenn er baburch fein geliebtes Rind nur batte retten konnen. Er wollte fich über die Meinung ber Belt und über die Ginrebe feiner Familie hinmegfeten, wenn ihm burch biefen feften Entschluß feine Juliane nur konne gerettet werden, durch beren Rrantheit er erft erfahren batte. wie er fie liebe, wie fie mit feinem Bergen verwachsen fei. - Alles war umfonft, fie ftarb in Schmerzen und nach mir rufend, und ber troftlofe Bater rief mir feine Flüche nach. bie mich auch einholen werden, o ja, fo wie ihre Bermun= fdungen.

— So ungefähr äußerte sich bamals bie Leibenschaft meines unglücklichen Freundes. Er erzählte mir noch zum Beschluß, baß sein ganzes Bermögen verloren gehe, wenn sich nicht ein Dokument vorfände, bas er schon seit lange suche, aber nirgend, in keinem seiner Schräuke entbecken könne.

Es giebt Leiden, bei benen es thöricht ift, nur ben Ber-

such zu machen, um Trost einzusprechen. Solche Schmerzen muffen sich selbst burchleben, sie gehören zum Menschen, und wer ihnen nicht erliegt, wer sie übersteht, wird späterhin einssehen, daß biese hohe Schule burchzuarbeiten zu seinem Heile nothwendig war.

Ich bin überzeugt, sagte mein Freund nach einigen Tagen, als ich von ihm Abschied nahm, daß diese Flüche, diese Prophezeiungen der Furie mich sinden werden. Mein Leben wird sich in Krankheit, Elend, Wahnstein und Armuth verzehren. Der Geist der Abgeschiedenen wird auf meinem Pfade in meine Fußtapfen treten und Gift säen, wo vielleicht noch eine Freude aufsprießen möchte. —

Jetzt fing ich an zu trösten und aus allen Gegenden Hoffnung und Beruhigung herbei zu rusen, weil dergleichen Befürchtungen nur allgemein poetische sind, die sich bekämpfen lassen. Die Hoffnung ist wenigstens noch unendlicher, als die weitumgreisende Ahndung dieser gespenstischen Furcht. — Wir trennten uns, und ich erfuhr lange nichts von meinem Franz. Ich war im Auslande und kehrte erst nach einigen Jahren zurück.

Wir hatten uns nicht geschrieben, und als ich nun wieber in meinem Wohnsitze mich behaglich fand, wie überraschte
und erfreute mich sein erster Brief. Keine Spur mehr der
alten Leiden; alles war vergessen. Durch die Zeit und das
Glück war mein Franz zu einem wahrhaft neuen Menschen
geworden. — Er schried mir nehmlich von seiner bevorstehenden Hochzeit. Das schönste Mädchen der Provinz,
jung, heiter und unschuldig, hatte ihm ihre Liebe zugewendet:
er hatte an demselben Tage, nach Jahren, jenes ihm so wichtige Dokument aufgesunden, als das schönste Brautgeschenk
seines vollendeten Glücks. Jene trübe Zeit, so meldete er
mir, sei in seinem Geiste nun völlig erloschen, eine neue Ju-

gend blühe ihm auf und er fange jetzt erst an zu leben. In acht Tagen sollte seine Hochzeit geseiert werden, und er lub mich bringend ein, zu ihm zu kommen, um Zeuge seines Glückes zu sehn.

Gern ware ich diesem Aufe gefolgt, wenn mich nicht mein Oheim, der auf dem Sterbebette lag, vierzig Meilen weit von hier hinweg gerufen hätte. Der Fürst, der unsern Freund am meisten haßte und verfolgte, war auch seitdem gestorben, und so ließ es sich denn nach aller menschlichen Aussicht und Berechnung so an, daß alles Ahndungsvolle, Drohende, Unheilbringende, verlöscht, eingeschlafen und versgessen sie, und sich Geister des Glückes und der Lust vor den Lebenswagen unsers Freundes spannen würden. —

Hier schwieg ber Erzähler und Graf Blinden fragte: ift benn bamit die Geschichte aus?

Bie Sie wollen, antwortete Blomberg.

Wie Sie wollen? rief Sidonie heftig: Sie sind mit Ihren weit ausgreifenden Reben unausstehlich, wenn jett nicht noch ganz andere Sachen kommen.

Ich will mich erst am Thee erquiden, erwiederte Blomberg ruhig, nachher, wenn der Abend so recht still geworden ift, wollen wir sehen, ob die Geschichte noch eine Fortsetzung zuläßt.

Wenn die übrigen nur neugierig schienen, so konnten alle bemerken, daß sich der junge Graf Theodor in der größten Spannung und Aufregung befand. Anselm wandte von diesem kein Auge, und schien eine Art von Schabenfreude zu empfinden, daß Theodor von der Erzählung so ergriffen war. Er wechselte Blicke mit der stets lebhaften Sidonie, die auch den Grasen Theodor mit ihren schönen Augen prüfte, als wenn diese Begebenheiten, die vorgetragen waren, auf ihn eine besondere Beziehung hätten.

Alls man fich um ben Theetifch versammelt hatte, suchte Theodor ber schönen Sibonie nahe zu kommen.

Er fprach leife und sehr eifrig mit ihr und Graf Blinben beobachtete indessen Anselm, der still und sein über diese lebhafte Unterredung lächelte. Wie kann man nur so dringend sehn? sagte Sidonie endlich laut.

Wovon ift benn bie Rebe? fragte ber alte Blinben; wenn es erlaubt ift, fich barnach zu erkundigen.

Mein junger Freund, sagte Sitonie, will mich berauben, und fordert mit Ungestüm eine meiner Loden, die ich ihm, wie er behauptet, schon seit lange versprochen habe.

Sie können es nicht leugnen, Sidonie, sagte Theodor mit lauter Stimme, und ich muß mein Recht behaupten, da aus meiner Privatangelegenheit einmal ein öffentlicher Prozeß gemacht worden ist.

Wollen Sie mich zum Schiebsrichter annehmen? rief jetzt Anselm lachend.

Sie, Baron, am wenigsten, antwortete Theodor mit einiger Bitterkeit: Sie möchten zu sehr Partei werden. Auch ist es wohl passender, wenn die schöne Sidonie selbst und allein das Richteramt vertritt.

Es wird sich Alles sinden, sprach Sidonie, nur müssen wir nichts übereilen wollen. Wenn der Richter frei und heister stimmen soll, so muß man ihm nicht durch Andrang und Borwürfe die heitere Laune verderben.

Die Wirthin, welche bas Verhältniß ber beiben jungen Leute kannte, und wie fehr Theodor eine Verbindung mit Sidonien wünschte, suchte durch eine Erzählung alle zu zersstreuen, weil sie immerdar Anselms eifersüchtigen Ungestüm fürchtete, der sich keine Mühe gab, seine ziemlich seindliche Stimmung gegen Theodor zu verbergen.

Mit dem Abend trat ein fonderbares Wetter ein. Duntle

Wolken jagten sich durch den Himmel, plögliche Finsterniß wechselte mit Helle; zuweilen klatschte der Regen gegen die Fenster, dann vernahm man wieder Windesbrausen, welches über die Wälder dahin suhr. Das ist eine schauerliche Witterung, sagte Blinden, die paßt so recht, daß man sich am Kamin etwas gräßliche Geschichten ekzählt. Wenn man auf den großen Teich da unten hindlickt, der nur von Zeit zu Zeit sichtbar wird, so hat er auch, wie der Wind stoßend drüber hin kräuselt, vor innigem Schauer eine Gänsehaut. Lieber Blomberg, jetzt wäre die rechte Stunde, Ihre Gesschichte zu endigen.

Die Bebienten hatten bei der naftalten Witterung ein Feuer im großen Kamin gemacht, welches jetzt laut knifternd hell aufloderte. Anselm sprach heimlich mit Sidonien, und jetzt beobachtete Theodor ihre Blide und Mienen. Indem er sich nahte, sagte das Fräulein: Nachher, lieber Theodor, sprechen wir mit einander, lassen Sie jetzt den Baron in seiner Erzählung fortsahren, und ich wünschte nur, daß er uns recht zu fürchten macht, denn ich liebe dergleichen.

In wahren Geschichten, warf Anselm bazwischen, wofür sich biese boch ausgiebt, kommt bergleichen nicht vor. Denn was wir bis jetzt von bieser Zigeunerin, der Sibylle, dem väterlichen Fluch und dergleichen mehr vernommen haben, macht keinen großen Eindruck. Alles dieser Art ist nur von einer zweideutigen Wirkung, denn der Leser oder Zuhörer muß dem Erzähler schon mit gutem, ja sogar dem besten Willen entgegen kommen, damit nur eine Täuschung, geschweige ein tieser erschütternder Eindruck möglich werde. Jene Poesieen und Mährchen aber, die darauf ausgehen, und Schauder und Entsetzen zu erregen, verabschene ich geradezu, und sie waren mir schon in meiner Kindheit verhaßt Giebt es etwas Unsinnigeres, als daß ich mir freiwillig ein

Gefühl errege, welches mich peinigt, ängstigt und qualt? 3ch verlange von der Dichtung, daß sie mich in einen behaglichen Buftand versetze, der mich die Wirren und Aengsten des wirklichen Lebens vergeffen macht. Darum rühren mich auch jene phantastischen Mährchen niemals.

Weil es Ihnen wohl an Phantasie gebricht, versetze Theodor. Wer bloß Schreck und Angst empfindet, und wem in jenem süßen Grauen sich nicht das Räthsel des Lebens in einem halbverständlichen Wunder darlegt, der kann freilich zu jener geistigen Region keine Einlaßkarte bekommen.

Da gerathen wir, sagte Anselm höhnisch, freilich auf jene bahnlosen Schmuggler Pfabe, auf welchen so viele ästhetische Contrebandiers verdächtige und verbotene Waare aus dem Gebiet des Unsinns in das Land der Bernunft hinsüber paschen wollen.

Theodor wollte wiederum antworten, aber die alte Baronin nahm das Wort, indem sie freundlich sagte: Meine Freunde, wir Frauen verstehen nichts von diesen gelehrten Dispüten, Sie müssen uns erlauben, uns an dergleichen wie die Kinder zu ergößen. Des ist gar so hübsch, in guter Gesellschaft sich so recht zu fürchten, vor dem Schatten an der Wand zu erschrecken, und bei jedem Geräusch umzusehen, und endlich mit Grauen und Angst in das Bett zu steigen. Wird man recht übermannt, so muß wohl gar unter allerhand Vorwänden die Kammerjungser in derselben Stube schlafen, und man spricht und fragt, um sich zu überzeugen, daß sie noch da ist. Wir sterblichen Menschen haben gar seltsame und mannigsaltige Vergnügungen, und wen soll man darum schelten, daß wir so eingerichtet sind?

Meine Freunde, fing Blomberg jetzt, indem sich alle in ber Gegend des Kamins niedergelassen hatten und das Zimmer nur von zwei Kerzen und dem flackernden Feuer erhellt war, mit einiger Feierlichkeit an: wie meine Etzählung wirsten, ob sie interessant sehn mag, kann ich nicht verbürgen, ich kann nur bekräftigen, daß ich sie für wahr halte, und daß ich, wie Sie gesehn haben, einiges davon selber mit erslebt habe. Wie man es auslegen, in wiesern man mir glauben mag, welche Consequenzen man daraus ziehen will, ob dieser und jener es für Ersindung erklären möchte, alles dies kümmert mich nicht sonderlich. —

Der Aufenthalt bei meinem todfranken Dheim zog fich in die Lange. Seine Qual mabrte langer, als feine Aerzte es vermuthet hatten, und es war mir beruhigend, daß meine Gegenwart ihm fo tröftend und hülfreich fenn tonnte. 218 er geftorben mar, hatte ich viel zu thun, feine Berlaffenschaft Bu ordnen, mich mit ben übrigen Berwandten, ba mir ein Theil bes Bermögens zufiel, zu einigen, und Alles fo einzu= richten, daß wir alle befriedigt und-ohne Streit auseinander gingen. Ueber biefe Ungelegenheit, ba bas Gefchäft jugleich verschiedene Reifen nothwendig machte, mar mehr als ein Jahr, fast achtzehn Monate maren barüber verfloffen. Reifen hatten mich weit von biefer Gegend hinmeg geführt, und gefteh' ich es nur, in diefen Berhaltniffen und im Drang ber Geschäfte hatte ich meinen Frang fo gut wie vergeffen. Er hatte mir nichts gefchrieben, ich hatte nichts von ihm vernommen, und fo war ich benn überzeugt, daß es ihm gut gebe, bag er verheirathet fei und fich in feiner neuen Lebensbahn glüdlich fühle. Ich machte hierauf, weil ich einmal ber Schweiz nabe war, noch in biefer eine Reife gu meinem Bergnugen, und besuchte nachher ein Bad am Rhein. su welchem mir mein Doktor schon seit lange gerathen hatte.

Hier überließ ich mich ben Zerstreuungen und genoß auf Spaziergängen die schöne Natur. Mir war lange nicht so wohl gewesen. Indem ich an der Wirthstafel die Babeliste

zufällig in die Sand nehme, sehe ich, daß mein Freund Franz foon feit acht Tagen im Babe fich mit feiner Battin aufbalt. Ich verwunderte mich febr barüber, baf er mich nicht fogleich aufgesucht hatte, ba ihm in ber Lifte mein Rame boch aufgefallen fenn mußte. Indeffen fagte ich zu mir felber, er hat die Blatter vielleicht nicht mit Aufmertfamkeit gelefen, er hat mich nicht nennen hören, er ift vielleicht ernft= haft frant und fieht nur wenige Befellichaft. Go beruhigt, fuchte ich ihn in feiner Wohnung auf, und man fagte mir, er fei nicht zu Saufe. 3ch hoffe, ihn auf bem Spaziergange zu treffen, aber ich werde ihn nirgends gewahr. Als ich am folgenden Tage wieder bei ihm vorfrage, - biefelbe Ant= wort - er fei ausgegangen. Ich gebe meine Karte ab, mit bem Ersuchen, er folle zu mir tommen, ober schiden, um welche Zeit er meinen Befuch annehmen wolle. Ich erfahre nichts. Früh gehe ich wieder bei ihm vor, und ber Bediente fagt mir wieder mit einem befümmerten Beficht, fein Berr fei ichon ausgegangen.

Nun sah ich wohl ein, daß Franz mich nicht sprechen wolle, und daß er sich vor mir verleugnen lasse. Ich ging alle meine Erinnerungen durch, ob und wie ich ihn könne beleidigt haben, aber auch bei der überstrengen Nachsorschung fand sich auch nicht der kleinste Flecken, in Hinsicht seiner, in meinem Gewissen. Ich schrieb ihm also einen etwas empfindlichen Brief, und forderte es, nicht bloß als Zeichen der Freundschaft, sondern der Achtung zugleich, die er sich selbst schuldig sei, daß er meinen Besuch annehmen solle und müsse.

Man öffnete mir, als ich wieder vor der Thur erschien. Als ich im Zimmer eine Weile gewartet hatte, kommt aus ber Schlaftammer ein Fremder herein, kein Mann, sondern ein wankendes, zitterndes Gerippe, mit eingefallenem leichenblaffen Antlit, bas, wenn nicht die brennenden Augen gewesen, man für einen Todtenschäbel hätte halten können. Großer Gott! rief ich mit Entsetzen aus, denn ich erkannte nun in diesem Gespenst meinen Franz, diesen ehemals so schönen, so liebenswürdigen Mann.

Ich war erschreckend in einen Sessel gesunken und er setzte sich jetzt ebenfalls zu mir nieder, nahm meine Hand in seine eturre, und sagte: Ja, so, mein Blomberg, sehn wir und wieder, und Du begreisst jetzt wohl, warum ich Dir diesen traurigen Anblick ersparen wollte. Ja, Freund, alle jene Flüche sind in Ersüllung gegangen, das Elend hat mich eingeholt, so rüstig ich ihm auch voran geeilt war, ich bin zum Tode krank, meine junge Frau, die ein Musterbild der Schönheit war, nicht minder, ich bin ein Bettler, und Alles ist vorüber.

Ich konnte mich immer noch von meinem Erstaunen nicht erholen; nach jenem eisigen, ersten Schrecken trat jetzt bas tiefste Mitleiden, ein unaussprechliches Erbarmen in meine Seele, und der unglückliche Freund sah meine Thränen sließen. Aber wie, wie ist alles dies möglich geworden? rief ich aus, sprich! erzähle! theile Dich Deinem Freunde mit. — Berschone mich, sagte er mit matter Stimme, wersen wir einen Borhang über alle diese Trauer, denn was kann es Dir frommen, das Wie und Warum zu erfahren. Du würzbest nicht begreisen, nicht glauben und noch weniger kann Dein Rath und Trost etwas helsen.

Ich konnte nichts erwiedern, sein Elend schien so groß, daß er vielleicht vollkommen Recht hatte. Reden, Erzählungen und Klagen sind oft nur Stacheln in der Todeswunde. Ich bat ihn, mich mit seiner Frau bekannt zu machen. Er führte sie herein, sie war eben so leidend, wie er, aber man sah, daß sie schön mußte gewesen sehn. Sie war groß und ebel gebant, ihr blaues Auge von einer durchdrinsgenden Klarheit und ihre Stimme hatte den lieblichsten, seelenvollsten Klang. Nach wenigen Gesprächen nahm ich Abschied, weil der Doctor herein trat, und ich bedang mir nur aus, daß Franz den Freund künftig nicht mehr abweisen dürfe.

Rube war mir nöthig, mich ju sammeln, und ich suchte ben einfamften Blat auf, um mich in meinen Bedanken und Gefühlen wieder zu finden. Wie fonderbar ericbien mir in Diefen Augenblicken bas menschliche Leben, Liebe, Freund= schaft, Tob und Gefundheit. In meiner Träumerei wurde ich durch eine freundliche Stimme unterbrochen, die mich anrebete. Es war ber Babeargt, ein gutmuthiger, nicht mehr junger Mann, welcher fich ju mir fette. Ich habe erfahren. begann er, baf Gie ein Jugenbfreund unfere armen Rranfen find, und ich habe Sie aufgefucht, um mit Ihnen über feinen eben fo fläglichen ale rathfelhaften Buftand gu fpreden. Mir ift noch teine abuliche Rrantheit vorgekommen. ich verstehe sie nicht, und beshalb tappe ich auch nur mit meinen Mitteln im Dunkeln, und weiß auch nicht, ob ihm bas hiesige Wasser irgend heilfam fenn kann, ihm, ober ber franken Frau, die an bemfelben Leiben babin schwindet. 3ch habe keinen Namen für biefes Fieber ber Auszehrung, melches allen bisherigen Gefeten fpottet. Rach manchen Stun= ben mochte ich fie beibe für mahnsinnig halten, wenn fich nicht die Bernunft in ihnen unwiderleglich offenbarte. Sollte ihr Berftand aber auch nicht verlett fenn, fo unterliegt es boch keinem Zweifel, daß beibe gemuthekrank find. Und bas Schlimmfte ift, daß ber Graf nicht fpricht und erzählt, fon= bern im Gegentheil allen Fragen über feinen Buftand, jeber Erörterung über bie Urfache, ben Anfang beffelben, angftlich ausweicht. Erzürnen kann und mag ich ihn nicht, und meine

Fragen und Forschungen haben ihn schon einigemal aufgebracht, und doch scheint es mir nöthig, die Geschichte der Krankheit von ihm zu ersahren. Und das ist meine Bitte an Sie, geehrter Herr, daß Sie, als sein Bertrauter, Ihren Einfluß auf ihn dahin wenden, daß er Ihnen und mir die Entstehung seines Uebels bekennt. Erfahre ich diese, so ist es vielleicht erst möglich, ihm und der Frau Hüsse zu verschaffen. Kommt die Krankheit aus dem Geiste, wie ich sast schon überzeugt bin, so kann der Arzt nur etwas ausrichten, wenn er im Bertrauen ist; wird ihm dieses versagt, so kann er nicht nur durch seine Borschriften, selbst durch ein unbehütetes Wort zum Mörder werden. Ich beschwöre Sie also, Alles zu thun, damit der Leidende sich uns eröffne.

Ich versprach, zu versuchen, was ber vernünftige Mann verlangte, benn ich selber hatte mir schon dasselbe sagen müssen. Als ich aber bem Freunde am folgenden Tage deshalb Borstellungen machte, fand ich die Aufgabe viel schwiesriger, als ich sie mir gedacht hatte, denn er er war in diesem Punkte unzugänglich. Erst als ich meinen Bitten Thränen zugesellte, als die leidende Frau endlich selbst auf meine Seite trat, weil der Wunsch in ihr lebendig war, daß der Arzt ihrem Gatten helsen möchte, gab er nach; doch bedang er sich aus, daß, was er uns vortragen werde, im stillen Zimmer bei mir geschehen müsse, von keinem Diener gestört, denn er könne seiner Frau nicht anmuthen, bei der Erzähslung zugegen, oder nur in der Nähe zu sehn.

So warb es auch eingerichtet. Mein Gartenstübchen war so still und einsam, daß keine Störung zu besorgen war, nach bem mäßigen Abendessen sendete ich die Diener fort und befahl, mich jedem möglichen Besuch zu verläugnen. Bei der Kranken blieben ihre Kammerfrauen: und eine Dame

war auf mein Gesuch so freundlich, ihr in Abwesenheit bes Mannes etwas Leichtes und Erfreuliches vorzulesen.

Run fagen wir also in meinem trauten Zimmerchen, beim Scheine zweier Rerzen, inbessen braugen vor bem Fen= fter die Bäume im Sommerwinde lieblich fäuselten.

Aber jetzt, geehrte Freunde, sagte der Baron Blomberg mit erhöhter Stimme, mache ich von der Freiheit Gebrauch, im Namen meines Freundes selbst, und nicht in der dritten Person zu erzählen. Ich schrieb damals jenes seltsame Bestenntniß sogleich nieder, deshalb sind mir noch jetzt alle Umsstände gegenwärtig. Ich habe bisher diese Erzählung noch Niemand mitgetheilt, jetzt, nach so manchem versloßnen Jahre, kann sie, in diesem Kreise vorgetragen, keinen Anstoß erzegen, oder irgend jemand auch nur einen seichten Berdruß verursachen. —

Theodor stand auf und putte die Kerzen, Anselm legte Scheite Holz in ben Kamin, die Wirthin setzte sich begierig in ihren Lehnsessel zurecht, Sidonie sah erwartend um sich, und der franke Graf Blinden nahm das Barett vom Haupt, um noch besser hören zu können.

Also benn, begann Blomberg, der kranke Freund saß auf meiner Stube im Sofa, der Arzt und ich waren ihm gegenüber, und langsam, oft pausirend, weil ihm das Spreschen sauer wurde, und er mehr wie einmal der Ruhe besdurfte, begann Franz auf folgende Art, denn in seiner Person erzähle ich, und ich ziehe es vor, unmittelbar aus der Erinnerung zu sprechen, statt zene Blätter Ihnen vorzulesen.

<sup>—</sup> Ja, mein Freund Blomberg, frank und sterbend siehst Du mich wieder, eben so elend ift meine Gattin, die noch

vor zwei Jahren ein Musterbild ver Gesundheit und Schönheit war. Die Klausenburg ist zur wüsten Ruine geworden,
die uns einigemal so traut und heimisch bewirthete, Gewitter
und Brand haben sie zerstört, und was von Holzwerf und
brauchbaren Steinen übrig blieb, haben meine grausamen Gläubiger, mir zum Hohne, herausgerissen und für geringes Geld verkauft. Du weißt es, mein Freund, welcher Glaube
oder Aberglaube mich versolgt, doch braucht davon unser lieber Arzt nichts zu ersahren, denn dies hat äußerlich keinen Einsluß auf mein nächstes Schickfal, auch habe ich von meinen neuesten Begebenheiten so viel Sonderbares vorzutragen,
daß es hinreichen wird, den gelehrten Doctor mehr als vollkommen zu überzeugen, daß ich wahnsinnig sei.

Bei diefer Einleitung begegneten sich meine Blide mit ben forschenden des Arztes, dann betrachteten wir beide wieber prüfend ben bleichen Kranken, welcher jest mit größerer Lebhaftigkeit also fortsuhr: —

So jung ich auch noch war, so hatte ich mein Leben boch schon aufgegeben, benn ich hielt es für völlig beschlossen. Wie aber zuweilen wohl die Kraft eines schönen Frühlings einen abgestorbenen Baum von neuem belebt, daß seine Zweige wieder grünen, und aus dem Laube eine Blüthe wiederum hervorquillt, so begegnete es auch mir. In menschenseinblicher Stimmung reisete ich im Lande umher, und verweilte in einer kleinen Stadt, welche in einer anmuthigen Gegend liegt, und in welcher ich, als ich meine Briefe absab, interessante Menschen kennen lernte. Ein freundlicher Mann, ein sehr weitläusiger Berwandter, führte mich in das Haus ein, wo ich meine theure Elisabeth zum erstenmale sah, und schon beim zweiten Besuch mein Herz und meine Ruhe verloren hatte. Wozu Beschreibung von Reizen und Bollsonmenheiten, welche verschwunden sind? Ich war

bezaubert, und schmeichelte mir bald, daß man meine Befühle verftand, und nach einiger Zeit, baf man fie vielleicht erwiedern könne. Elisabeth lebte im Saufe einer alten Tante. beibe waren nicht wohlhabend, aber von gutem alten Abel. 3ch fette mich über bas Gefchwätz und bie Bermunberung ber Aleinstädter hinmeg, daß ich so lange in diesem unbebeutenden Orte verweilte, wo es weber ein Theater gab. um mich zu zerstreuen, noch große, glänzende Affembleen, ober Refte und Balle, um mich zu befchäftigen. Ich mar so gludlich, bag ich nur ben Tag und bie Stunde genoß. Die Familie mar fehr mufitalifch, Elifabeth eine mahre Birtuofin auf bem Fortepiano, ihre Stimme war gebilbet, voll und icon, und fie überraschte mich freundlich baburch, bak fie meinen vielleicht einseitigen Geschmad für altere Dufit mit mir theilte. Wohllaut, Runft, freundliche Blide ber fcbonften Augen, alles bezauberte mich fo, bag Wochen wie Tage, und Tage wie Stunden in diesem poetischen Taumel verschwanden.

Ich sprach von der Familie. Auch die Tante war mufikalisch und accompagnirte uns auf dem Instrument, wenn wir beide sangen. Es that mir nebenher auch wohl, mich meiner Tasente wieder bewußt zu werden, welche zu üben ich seit langer Zeit vernachlässigte hatte.

Ja wohl, Talente, Liebenswürdigkeit, gesellige Gaben, Feinheit des Betragens u. s. w. — so suhr Franz nach einer Bause fort, in welcher er ganz in sich versunken schien — diese Sitelkeit, diese Borzüge zu besitzen, haben von je mich und andere unglücklich gemacht. — Wenn ich nun von der Familie spreche, so muß ich jetzt von einer älteren Schwester Elisabeths, von Ernestine reden. Die Eltern meiner Gesliebten waren schon früh gestorben. Sie hatten, entsernt von jener kleinen Stadt, in einer Restoenz gelebt, und, wie

man es fo nennt, ein großes Baus gemacht. Dies gefcab, ohne ihr Bermogen zu Rathe zu gieben, und fo maren fie icon früh verschuldet und verarmt. Wo biefe Bermirrung einreifit, mo die Noth bes Augenblicks immer wieder die Sicherheit von Tagen und Wochen verschlingt, ba haben bie wenigsten Menichen Stärfe und Saltung genug, um in bem Sturme bes wieberfehrenben Wirbelminbes bas Steuer fest zu halten. Und fo mar benn in diefen gerftorten Saushalt die wildeste und regellosefte Birthichaft eingeriffen. Die Eltern gerftreuten fich nicht nur an Gastmählern, But und Schaufpielen, fonbern gewiffermagen felbft an neuen und fonderbaren Ungludefällen. Auf biefe Beife beschäftigte fie ihre älteste Tochter Erneftine. Das arme Befen mar als breijähriges Rind bei Belegenheit eines muften, tobenben Gelages, wo Niemand auf bie Rleine achtete, über eine Flasche ftarten Geträntes gerathen, hatte bie betäubenbe Fluffigkeit in fich gefchlurft und war bann trunken, ohne es zu miffen , eine hohe Treppe hinuntergefturzt. Das Unglud war kaum bemerkt worden, und als man es nachber inne wurde, nahm man bie Sache leichtfinnig. Der Argt, ein luftiger Freund bes Saufes, fcherzte mehr über ben Borfall, als daß er die richtigen Beilmittel angewendet hätte, und fo. zeigten fich benn am Rinde bie Folgen bald, bie es fpater= hin ber Lieblofigkeit feiner Eltern mit Recht zur Laft legen Bruftknochen und Rückgrat waren verschoben, fo founte. wie die Arme wuchs, wuchs fie immer mehr in die Mifigeftalt hinein. Gie mar ziemlich groß, aber um fo auffallenber mar ihr boppelter Boder, die Arme maren übermäffig burr, fo wie die Sande, Finger und Arme von einer erfdredenden Lange. Auch ber boch ausgestredte Rorper mar burr, und bas Geficht vom fonderbarften Ausbrud. Die kleinen lebhaften und klugen Augen konnten kaum unter ber Knochen=

wölbung ber Stirn und ber breit gequetschten Rafe hervor bliden, bas Rinn war lang und bie Wangen eingefallen. So war die Unglückfelige eine fonderbare Folie fur ihre Schwester Elifabeth. Die Tante, ale fie von bem ganglichen Berfall des Saufes borte, mar hinzugetreten und hatte gebolfen, fo viel ihre beschräntten Kräfte vermochten. Go marb bie jungere Tochter gerettet und blieb gefund, indem bie Schwester bes Mannes ichon vor bem Tobe ber Eltern beibe Rinder zu fich nahm, um fie zu erziehen und auszubilben. Die forperliche Bflege tam für Ernestine ju fpat, aber ihr Beift mart gebilbet, ihre Talente murben geweckt. Sie zeigte fich verständig, lernte leicht und behielt, mas fie gefaßt hatte. Sie übertraf offenbar die Schwester an Wit und Gegenwart bes Beiftes. Da fie gern philosophische Schriften las, fo übte fie ihr Urtheil, und zeigte einen fo burchbringenben scharfen Berftand, bag felbst Manner oft bor ihren feden und ichroffen Urtheilen erichraken. Denn ba Schonheit und Anmuth fie nicht mit ihrem Gefchlecht verbanben, fo jubte fie nicht felten eine Gewalt aus, Die mehr als männlich war. Was aber an bas Wunderbare granzte, mar ihr großes musikalisches Talent. Niemals hatte ich fo bas Fortepiano behandeln hören. Alle Schwierigkeiten verschwanden, und fie lachte nur, wenn man ihr von fdweren Baffagen fprach. Freilich half es ber Unglückfeligen febr, baf ihre Sand und Fingerspannung alles übertraf, mas gefunden Clavierfpielern möglich ift. Sie war aber auch in ber Runft bes Sates erfahren, und componirte mit Leichtigfeit große Musitstude, bie wir bann oft ju ihrem Ergöten ausführten.

Konnte ein folches Wefen nicht auf ihm eigne Art glücklich sehn? Gewiß, wenn sie sich resignirte, wenn sie vergessen konnte, daß sie ein Weib sei. Unglücklicherweise vergaßen es alle Männer, die in ihre Nähe kamen, sie aber konnte sich über diefe Granze, bis zur Mannlichkeit ober Geschlechtlofigkeit nicht erheben.

Dieses seltsame Wesen zog mich durch seine Borzüge, so wie durch seine Widerwärtigkeit auf eine eigene Weise an. Wir musizirten, ich sang ihre Compositionen, und wenn sie so aufgeregt war, blidte aus dem kleinen Auge ein wundersbar poetischer Geist, wie ein verhülter, zum Staube erniedrigter Engel mit einem freundlichen, und doch erschreckenden Glanze. Ich vergaß fast immer, daß sie die Schwester meiner Elisabeth sei.

Elisabeth hatte früher schon einige Freier abgewiesen, die sich sehr ernstlich um sie beworben hatten. Als ich einsmal unangemeldet in das Borzimmer trat, hörte ich die beisden Schwestern lebhaft sprechen und mein Name wurde genannt. Diesen wirst Du doch etwa nicht annehmen? ries Ernestine: er sagt Dir und uns nicht zu; sehr reich soll er auch nicht sepn: aber er ist so hochmüttig, so in sich selbst genügsam, so von seiner Bortrefflichkeit überzeugt und durchsbrungen, daß er mir Widerwillen erregt, so wie er nur zu uns tritt. Du nennst ihn liebenswürdig? edel? Rechthaberisch, eigensinnig ist er, und glaube mir, seine Geistesgaben sind nicht von dem Gewicht, wie Du sie anzuschlagen scheinst.

Elisabeth nahm mit sanster Stimme meine Vertheidigung, aber jene erörterte alles Schlimme meiner Natur nur um so mehr und ging das Register aller meiner Fehler durch. Da so sehr von mir die Rede gewesen war, wollte ich nicht sogleich hinein treten, um sie nicht zu beschämen, und so hatte ich gegen mein Erwarten entdeckt, welchen Widerwillen die ältere Schwester gegen mich gefaßt hatte. Ich nahm mir vor, durch Freundlichkeit und Wohlwollen die Unglückliche mit mir auszusöhnen, deren Leben so wenig Reiz und Freude hatte. Als man sich beruhigt hatte, trat ich ein und wir

nahmen sogleich, wodurch ich meine Verlegenheit am besten verbarg, unfre musikalischen Uebungen vor, so wie die Tante gekommen war.

Nach einigen Besuchen gelang es mir wirklich, Erneftinen freundlicher zu ftimmen. Wenn fie mit mir allein mar, vertieften wir uns zuweilen in bie ernfthafteften Gefprache und ich mußte ihren Beift wie ihre Renntniffe bewundern. 3d mufte ihr beiftimmen, wenn fie in mander Stunde von jenen Mannern mit Berachtung fprach, bie am Weibe einzig und allein ben flüchtigen und wandelbaren Reig achten und lieben, ber mit ber Jugend verschwindet. Gie schalt auch nicht ungern auf bie Mabchen, Die fo häufig fich nur als Ericheinung geben und nur ale folche gleichfam ale Dobepuppen ober Rleiberhalter gefallen wollen. Gie entfaltete ohne Affectation ben Reichthum ihres Gemuthe, ein tiefes Gefühl, grofartige Gebanten, fo bag ich, über biefe machtige Seele in Bewunderung aufgelöft, mich taum ihrer verfruppelten Geftalt mehr erinnerte. Gie brudte mir freundlich bie Sand, und ichien gang gludlich, wenn wir eine Stunde fo weggeschwatt hatten. 3ch freute mich ebenfalls, als ich zu bemerken glaubte, wie ihre Freundschaft zu mir mit jebem Tage muche.

Es fiel mir als eine Schwachheit meiner Geliebten auf, daß fie mit dieser Bertraulickeit unzufrieden war. Ich begriff diese kleinliche Eifersucht nicht, und tadelte sie im Stillen als zu große weibliche Schwäche. Mir war es im Gegentheil erwünscht, wenn mir Ernestine jetzt deutliche Beweise ihres Wohlwollens gab, wenn mein Eintreten sie erfreute, wenn sie ein Buch, ein Musikhück für mich zurecht gelegt hatte, oder mir sagte, wie sie sich schon auf ein Gespräch mit mir über einen wichtigen Gegenstand vorbereitet habe. Diese ächte Freundschaft schien mir so wünschenswerth,

baß ich mich schon im voraus freute, wie fie in ber Ehe bie fconfte Erganzung ber Liebe im gegenfeitigen Bertrauen bilben würde. Die Tante hatte meine Berbindung mit Glifabeth gebilligt, Die Berlobung mar jest gefeiert. Bei biefer war Erneftine nicht zugegen, benn fie mar an biefem Tage frank. Ich fah fie auch am folgenden Tage nicht, und als ich fie auffnchen wollte, fagte meine Braut: Lag fie noch, Lieber, fie ift fo außer fich, bag es beffer ift, ihre Leiben= fchaft austoben zu laffen. - Bas ift benn begegnet? fragte ich erftaunt. - Sonberbar, antwortete Glifabeth, baf Du es nicht icon feit lange bemerkt haft, welche glübende Liebe su Dir fie ergriffen bat. - Ich mar ftumm bor Schred und Erstaunen. Dies Wort erschütterte mich um fo mehr, weil ich, feltfam genug, eine Leibenschaft in biefem verftanbigen Wefen für gang unmöglich gehalten hatte. 218 wenn Die Leidenfchaft nicht immerbar gegen Möglichfeit, Wahrheit, Natur und Bernunft anrennte, wenn biefe fich ihr miber= feten wollen, wie ich es ja felbft, auf ahnliche Beife, in meinem eignen Leben erfahren batte.

Ja, suhr Elisabeth fort, fast zur nehmlichen Zeit, als Du erst in unser Haus tratest, bemerkte ich diese Hinneigung zu Dir. Deutlicher zeigte sich ihre Borliebe, als Du anssingst mich auszuzeichnen, als Du mir freundlich wurdest und ich Dir mein Bertrauen schenkte. Lange Zeit verbarg sie ihre Reigung unter einem vorgegebenen Haß, eine Berstellung, die mich nicht täuschen konnte. D Geliebter, der Geist und die Gesühle, Enthusiasmus und Leidenschaften dieses wunderbaren Wesens sind von so ungeheurer Kraft und Innigseit, daß ich sie, seit ich zur Besinnung kam, eben so sehr bewundern mußte, wie ich sie fürchte und vor ihrer Riesenstärke erschrecke. Als ich vor Jahren meinen Unterzicht in der Rusik nahm, und nach dem Zeugnisse meines

Lehrers rafche Fortschritte machte, lachte fie nur über mein findifches Wefen, wie fie es nannte. Gie hatte fruber nicht baran gebacht, Dufit zu treiben, jest marf fie fich mit Beftiafeit auf Diefe Runft. Dag und Racht übte fie, ber Lehrer genügte ihr nicht, fie benutte bie Unwesenheit eines berühm= ten Componisten und marb feine Schülerin. 3ch begriff biefe geiftige wie forperliche Rraft nicht, baf fie Tag und Nacht, fast ohne Schlaf und ohne etwas zu genießen, immer nur mit unermublichem Gifer ber Uebung ihrer Runft fich widmen konnte. Run lernte fie ben Gat und ber Meifter lobte und bewunderte fie. Es mährte nicht lange, fo tabelte fie ben Lehrer, fie meinte, fein Bortrag fei nicht feurig, nicht enthusiaftisch, er in Compositionen nicht originell und leibenschaftlich genug. Er gab sich gefangen und ihr Recht. Alle Menfchen, pflegte fie wohl zu fagen, liegen immerbar im halben Schlaf, fie find fast immer wie betäubt und beinah ber Bflanze ähnlich und verwandt, die auch wächft, blüht und icon ift. Geruch ausstreut und Rrafte besitt. ohne barum zu wissen. Bas müßten bie Menschen vermögen, wenn sie in ihrem machen Zustande mahrhaft mach= ten! - Und jo gab fie fich benn auch ber Bhilosophie bin. las medizinische, anatomische und andere Bücher, die sonst ben Frauen zu gelehrt ober widerwärtig find. Wir alle, auch ihre Bekannten mußten fie anftaunen. Und fo, lieber Frang, wird fie gewiß auch in biefer Leidenschaft ber Liebe rafen und fich zu Grunde richten.

Elisabeth schilderte mir nun auch wirkliche alle jene Ausschweifungen, die sie begangen, als sie von unserer Berlobung gehört hatte; sie wollte erst sich und nachher die Schwester umbringen; bann wieder hatte sie gesagt, sie würde mich zu zwingen wissen, daß ich sie liebe und Elisabeth verlasse, benn sie sei verständiger und besser als jene. Hier, sagte Blomberg, machte Franz in seiner Erzählung eine Pause, um etwas auszuruhen, und suhr dann so
fort: — Daß diese Nachrichten mich betrübten, ist natürlich,
ich fühlte ja auch, wie unklug ich gehandelt hatte, mich
Ernestinen so freundlich zu nähern, daß ich mich bemilht
hatte, sie zu gewinnen. Etwas beruhigt war ich, als mir
Elisabeth nach einigen Tagen erzählte, wie die Schwester ihr
unter vielen Thränen alles abgebeten habe, was sie im Zorn
gesprochen, wie sie sie beschworen, mir nichts von diesen
Berirrungen mittzutheilen, und wie sie nur darum slehentlich
bitte, uns nach unserm künstigen Wohnsitz begleiten zu dürsen, weil sie es nicht fasse, wie sie ohne meine und der
Schwester Gesellschaft, ohne unsere Gespräche und musstalis
schwester Gesellschaft, ohne unsere Gespräche und musstalis

So wurden denn Plane gemacht, Einrichtungen getroffen, die Tante begleitete uns und wir kamen auf der Rlausenburg an, um hier, von wenigen Vertrauten umgeben, eine
kleine, stille Hochzeit zu seiern, da Elisabeth von je allem
Prunk und Geräusch beinah übertrieben abhold war. Ich
hatte einige Zimmer und den Saal in der Rlausenburg, so
gut es sich thun ließ, einrichten lassen, denn der größte
Theil des alten Gebäudes war schon Ruine. Elisabeth aber
hatte eine poetische Borliebe für alte Schlösser, einsame Gebirgsgegenden und die geschichtlichen oder poetischen Sagen,
die sich an diese knüpsen. Nach der Hochzeit wollten wir
dann das nahegelegene neue Haus am Eibensteig beziehn,
und nur gelegentlich uns tage- oder stundenlang in der
Klausenburg aushalten.

Wir kommen an, das Thor wird uns aufgethan, und das Erste, was uns im Hofe aus den Spheuranken, die die hohen Mauern hinauf wachsen, entgegenspringt, ist jene tolle, alte Sibhle, die Du, Freund Blomberg, vor einigen Iahren hast kennen lernen. Meine Frau erschraf und ich schalberte. Gegrüßt! Gegrüßt! schrie die Alte, indem sie widerswärtig herum hüpfte, da kommt der Menschenwürger, der Mädchenmörder, und bringt seine beiden Bräute mit, die er umbringen wird. — Wie kommst Du hieher? schrie ich auf. — Sie muß, sagte der Thürhüter, von jenseit die Klippen hinunter geklettert sehn, die die letzte Mauer des kleinen Gartens dahinten formiren, und sich nachher in den Gesträuchen und Ruinen versteckt haben. — Ja wohl! Ja wohl, kreischte die widerwärtige Alte, da wohnt sich's gut. — So sehr wir erschrocken waren, so lustig schien Ernestine, denn sie hörte nicht auf zu lachen.

Während der Tage, in welchen wir das Fest begingen, zeigte sich Ernestine nicht, sie war verschwunden und wir waren sehr um sie besorgt, sendeten Leute aus, sie zu suchen, als sie am dritten Tage zu Fuß heiter und fröhlich zurücktam. Sie erzählte, daß sie dem Hange, im Gebirge unnherzustreisen, nicht habe widersteben können, da sie von Ingend auf dergleichen gewünscht. — Aber so allein, ohne es uns zu sagen? sprach Elisabeth. — Allein? antwortete sie, nein, ich din immer in Gesellschaft gewesen, mit jener alten Prophetin, die ihr so unfreundlich weggeschickt habt. Da habe ich auch ganz neue Sachen gelernt, die ich noch in keinem Buche fand; wir sind recht gute Freunde geworden.

Elisabeth und ich sahen uns mit großen Augen an. Ich faßte ben Glauben, ohne ihn auszusprechen, Ernestine sei wahnsinnig geworben. — So unheimlich, grauenhaft war ber Eintritt in unfre Wohnung, so traurige Vorbedeutungen kamen uns entgegen, daß ich, trop meines Gluckes, kein Vertrauen zum Leben, und Elisabeth keine sichere Heiterkeit gewinnen konnte.

Sonft fügten wir uns und genoffen bie Wegenwart und

Die Schönheit ber Balber und Berge. Mit ben wenigen Gaften hatte uns auch die Tante verlaffen und wir fonnten in frober Ginigfeit uns in ber ichonen Ginfamfeit genügen, wenn ich nicht bemerkt hatte, daß Elifabeth fich von ihrer Schwefter jurudjog, fo febr es bie Umftanbe nur erlaubten. 216 ich fie barüber zur Rebe ftellte, fagte fie nach einigem Bogern: Liebster, ich fürchte mich vor ihr, bie Erneftine ift boshaft geworden, wozu fie ehemals gar feine Anlage hatte. Wo fie mich ärgern, wo fie etwas verberben, ja felbst mas Gefährliches herbei führen fann, fo dag ich erschrecke, ftolpere ober mohl falle, wenn von oben Steine niederfturgen, wie neulich die Gardine meines Bettes brannte, dem fie mit bem Licht zu nabe gekommen war, zeigt fie immer bie größte Schabenfreube. Gie felbft hat es mir mit Lachen ergablt, daß man in der Broving davon fpreche, wie Reisende und Förster an einsamen Stellen, bei Mondschein und Morgenbämmerung zwei Gefpenfter wollten mahrgenommen haben, Die fie auch als fchreckliche fragenhafte Wefen befchrieben. Sie fei es nebft jener Prophetin gemefen, und fie muniche nur, daß in einem Blatte ber Borfall erzählt murbe, bamit fie im Drud, mit ihres Namens Unterfdrift, als Erneftine, Fraulein von Jert, die Luge von ben Befpenftern miberlegen und ausfagen tonne, baf fie bie eine Spaziergangerin war. Ift bas alles nicht fürchterlich?

Liebes Kind, sagte ich jett, ich will Dir vertrauen, wie ich glauben muß, sie sei wahnsinnig geworden. — Ist jebe leidenschaftliche Bosheit etwas andres als Wahnsinn? bemerkte hierauf Elisabeth ganz richtig.

Wir verließen mit dem Herbst die Rlausenburg, um das neue bequeme Haus zu beziehen. Denn zu meinem Ersichrecken entdeckte ich eine Anlage zur Melancholie an meiner Gattin, für welche die Einsamkeit dort nicht heilfam war.

Wir gingen einst durch die alten Zimmer, durch den ziemlich erhaltnen gothischen Saal und indem unsre Tritte im einssamen Gemach wiederhallten, zuckte meine Gattin plöplich zussammen und schauderte. Ich fragte. Des ist grausig hier, sprach sie zitternd, ich habe das Gefühl, als wenn Gespenster unsichtbar hier umgingen. — Ich erschrak, und der Gedanke sah mich mit grauen Augen eines Ungethüms an: daß auch der Berstand meiner Elisabeth vielleicht wie der der Schwester möchte gelitten haben.

Als wir in dem neuen Hause am Eibensteige wohnten, vermisten wir oft Ernestine und ersuhren, daß sie in der Klausenburg und in den Ruinen des alten Schlosses verzweile. Da es einmal zu dieser Mishelligkeit gediehen war, hatte ich sowohl, wie die Frau, ein besseres Gefühl, wenn wir die Arme nicht bei uns sahen. Aber wie verschieden war mein Leben doch von jenem, wie ich es mir vorgebildet hatte, als ich um die Hand meiner Elisabeth warb!

Noch anderes häusliches Unglück gefellte sich zu unseren Leiben, um unsern Gram zu vermehren. Jenes Dokument, welches eigentlich mein Bermögen, mein Dasein begründete, jener Beweis, daß Summen bezahlt seien und ich noch welche zu sordern hatte, alle diese Akten und Papiere, die schon nach dem Tode des Grasen Moritz waren als Beweisthümer in Anspruch genommen worden, diese wichtigen Blätter, die ich nach langem mühevollen Suchen wieder gesunden und die ich nur kürzlich noch in Händen wieder gefunden und die ich nur kürzlich noch in Händen gehabt hatte, waren verschwunden. Ich hatte sie immer ausmerksam behütet und verschlossen gehalten, ich hatte sie jetzt meinem Advocaten ausliesern und selber mit diesen höchst wichtigen Beweisen, die mir meine Güter frei machten und wieder schafften, nach der Stadt reisen wollen. Und sie waren fort, und wie ich dachte und sann, konnte ich weder ergründen, ja selbst keine

Spur auffinden, wie es möglich gewesen, sie mir zu entwenben. Als ich endlich in meiner Herzensangst meiner Frau meine Sorge mittheile, ist sie scheindar ganz ruhig und sagt mit kalter Stimme und Fassung: Und Du kannst noch zweifeln? Ich kann es nicht. Ernestine hat einen Augenblic ber Abwesenheit Deiner, des offnen Pultes, oder wer weiß, welches augenblickliche Vergessen benutzt, um diese Papiere Dir zu rauben.

Nicht möglich! rief ich im Entfeten. - Möglich? wiederholte fie; mas ist ihr unmöglich? — Da diese Documente fehlten, ging jener uralte Brogeg nur febr langfam vorwarts und ich konnte es mir felber fagen, bag ich ihn burchaus verlieren muffe, wenn es irgend einmal jur Entscheidung fame. Ich benutte baber eine Gelegenheit, als ihn bie Gerichte felbst nieberzuschlagen vorschlugen, um ben mahren Befcheid auf fünftige Jahre möglich zu machen. 3ch konnte aber nicht unterlaffen, Erneftine zu befragen, und ihr meinen Verbacht mitzutheilen. Die haare richteten fich mir empor über bie Art und Beife, wie fie biefe Anmuthung, Die jedes unschuldige Berg emporen mußte, aufnahm. 218 ich meine Berlegenheit übermunden, und ihr bie Sache vorgetragen hatte, fing fie fo laut und heftig an ju lachen, baf ich alle Faffung verlor. Als ich mich gefammelt hatte, und in fie brang, mir ju antworten, fagte fie mit schneibenber Ralte: Mein guter Berr Schwager, hier find, wie Sie felbft, trot Ihrer Bornirtheit, einsehen, nur zwei Falle möglich. Entweder ich bin ichulbig, ober unschuldig. Richt mabr? Wenn ich ben Raub begangen habe, fo mußte ich durch wichtige Urfachen bewogen fenn, ober burch Bosheit, ober mas es fei, zu biefer Sandlung gestachelt. Und bann follte ich fagen: ja, ich habe es gethan, nehmen Gie es boch ja nicht übel? Gie muffen felbft geftehn, bas mare bummer als

bumm. Wenn ich also blöbsinnig wäre, hätte ich es vielleicht so ohne alle Absicht gethan, um das Küchenfeuer damit anzugünden, oder auch weil mir die rothen Siegel gefielen, und ich spräche nun: da nehmen Sie die hübschen Papiere zurück, weil ich sehe, daß sie einen Werth für den liebwerthen Herrn Grasen haben. Blödsinnig aber bin ich bis dato noch nicht, und wenn ich boshaft bin, so bin ich natürlich nicht so einfältig, die Sache einzugestehen. Oder aber, der zweite Fall, ich bin unschuldig. Und Herr Schwager, widersprechen Sie ja nicht, dann sind Sie der Gimpel, diese so ganz unzgeziemenden Fragen an mich zu thun.

3ch tonnte bem gespenstigen Wefen nichts antworten. 218 ich in unfrer Ginfamkeit jetzt gar nicht mehr meine Elifabeth beim Fortepiano beschäftigt fab, bas ich eigen für fie vom Auslande hatte fommen laffen, und ich fie barüber zur Rede ftellte, fagte fie klagend: Lieber, wenn ich nicht töbtlichen Berbruß haben will, barf ich nicht mehr fpielen. -Wie fo? - Beil mir es Erneftine geradezu verboten hat. Sie fagt, in einem Saufe, wo eine folche große Birtuofin wie fie felber lebe, fonne fie nicht zugeben, bag irgend jemand anders auch nur einen Ton anzuschlagen mage. — Diefe Unmagung ging über alle Geduld hinaus. - 3ch lief nach ihrem Zimmer hinüber, und forberte fie im ironischen Tone auf, mir etwas vorzuspielen, ba fie es andern schwachen Sterblichen nicht erlauben wolle, bas Inftrument anzurühren. Sie folgte mir laut lachend. Und es ift mahr, fie fpielte mit folder Meifterschaft, bag mein Born fich in Bewunberung und Entzuden verwandeln mußte. - Mun? fagte fie gang ernsthaft, als fie geendigt hatte; bas tann man in feinem Saufe haben, ben Benug, nach welchem Renner funfzig Deilen berreifen würden; - und boch fann man fich auch mit jener Stumperei, biefem Bin- und Berklappen und Tapsen unfähiger Finger zufrieden stellen? D ihr Thörichten und Aberwitigen! Da schwatzen sie von Kunst, die Schäker, und meinen den Dunst, nur nippen können sie vom himmelstrank und das Wunder wird in ihren groben händen zum Plunder und Zunder. Wenn mich nicht das Leben immerdar anekelte, wenn die Menschen mir nicht widerwärtig wären, würde ich gar nicht mehr zu lachen aushbören.

Seitdem spielte sie oft mit uns, und erlaubte höchstens Elisabeth und mir, zu singen, obgleich sie behauptete, daß wir weder Schule noch Methode befäßen. So ging der Winter hin. Ich war schon arm, und hatte die Aussicht vor mir, ganz zum Bettler zu werden, Elisabeth frankelte, und mir war die Heiterkeit des Lebens verschwunden.

Es war fast eine Erleichterung unsers Daseins zu nennen, als mit dem nahenden Frühling Ernestine trant und
tränker, und endlich gar bettlägerig wurde. Sie ward, so
wie ihre Krankheit zunahm, immer unleidlicher. Um meisten
zürnte sie darüber, daß sie nicht nach der Alausenburg konnte,
welche sie sehr lieb gewonnen. Un einem warmen Tage ließ
ich sie hinfahren, und sie kramte lange in den Gemächern,
trieb sich lange zwischen den Ruinen und den Gesträuchen
umher, und kam uns dann viel kränker zurück, als sie uns
verlassen hatte.

Franz ruhte wieder eine geranme Zeit und fuhr dann so fort: Tett sah man wohl, daß die Arme nicht wieder aufkommen würde. Der Doktor meinte, er begriffe die Krank-heit und den Zustand der Leidenden nicht, denn die Lebenstraft sei bei ihr so start, daß alle jene Symptome, die sonst einen nahen Tod verkündigten, bei ihr sich nicht zeigten, und sie wahrscheinlich bald genesen würde. Aber nach einigen Tagen ließ er selbst alle Hoffnung fahren.

Wir faben eigentlich einer ruhigeren Butunft entgegen.

Wenn uns die Unglückliche auch dauerte, fo konnten wir es uns boch nicht ableugnen, baf fie ftorent in unfer Leben und bas Blud unfrer Liebe hinein gebrochen mar. Wir borten. fie liege im Sterben, und ba fie beim Arat und ihren Bflegern es fich eigen bedungen hatte, daß wir fie nicht beläftigen follten, fo hatten wir uns fern gehalten. Jest verlangte fie plötlich bringend, mich zu feben, bedang fich aber babei aus, daß bie Schwester nicht zugegen sehn durfe. 3ch ging binüber und fagte, fo wie ich eintrat: Liebe Freundin, Gie mol-Ien gewiß fo gut fenn, mir jene Dotumente wieber auszuliefern, Die Gie, um mich zu neden, aus meinem Bulte genommen haben. Gie fah mich bedeutend mit den fterbenden Augen an, die jett viel größer und verklärter als vormals leuchteten. In ihrem Blid mar etwas fo Geltfames, Leuch= tendes, Grünfunkelndes, daß man nichts Entfetliches, Unbegreifliches zu feben braucht, wenn man bergleichen erblickt hat. Saben Sie, Schwager, fagte fie nach einer Banfe, immer noch biefe Narrenspoffen im Ropfe? Doch freilich. lebt jeder fo hin, wie er leben tann. Gett Guch, Freund; fügte sie bann mit einer verächtlichen Miene hinzu, und ich ließ mich an ihrem Bette nieder.

Ihr glaubt, fing sie bann mit einem widerwärtig scharfen Tone an, ihr werdet mich jett los. D täuscht euch ja nicht, und schmeichelt euch nicht allzusrüh. Sterben, Leben, Nichtsein, Fortdauer. Welche unnütze, nichts sagende Worte! Ich war fast noch ein Kind, als ich lachen mußte, wenn die Menschen sich so um ihre Fortdauer nach dem Tode ängstigten. Da schleppen sie Beweise auf Beweise zusammen und zimmern sie thurmhoch hinauf, Wahrscheinlichkeiten und Wünsche, Bitten und Gebete, des Ewigen Barmherzigkeit und wie so manche gute liebe Anlagen in ihnen hier diesseits, wie sie es nennen, unmöglich ausgebildet, geschweige zur Reise gebracht

merben fonnten. - und alle die Anstalten nur, um ihre niederträchtige Feigheit, ihre Furcht bor bem Tobe etwas ju beschwichtigen. Die Armfeligen! Wenn ich mich fammle. mir nach allen Richtungen bin meiner vielfältigen Rrafte bemußt werbe, und ber Emigfeit, bem Schöpfer und ben Dillionen Geiftern ber Borgeit und Bufunft entgegenrufe: 3ch will unfterblich fenn! ich will! was braucht's ba weiter, und welche Allmacht fann einschreiten, um meinen ewigen allmachtigen Willen zu vernichten? Was braucht ber Mensch. ber irgend Befinnung bat, noch fur eine andere Gemahr, daß er unsterblich und ewig fei? Wie, auf welche Art, - bas ift eine andere Frage. Welch Boffenfpiel und welche Frate. welcher bunte Baarbeutel, welch hoderartiges Labprinth von Eingeweiden und Liebesorganen uns wieder eingefett wird. welche Etifette und Soffitte von Baglichfeit und Schonheit eingeführt mag werben, bas fteht babin, ba, ins Unenbliche, Dumm-Beise, Beregelte, Abgeschmadte und ewig Tolle binein, wie MUes. - Aber, ihr guten Freunde, wie meine eigene Rraft, ohne weiteres, mich unfterblich erhält, fo fann Diefelbe Starte und berfelbe Willenstrop mich ju euch jurudführen, mann, und wie oft ich will. Glaubt es mir nur. ihr Narren, die Gespenster, wie ihr fie nennt, find nicht gerate bie ichlimmften ober ichwächsten Geifter. Mancher möchte gern wiederkommen, aber er hat bort eben fo menia Charatter als hier. Und Du Ausbündiger, Schelmischer, Gitler. Liebenswürdiger, Talentreicher, Du Tugenbinospe, Du Schonbeite-Matter, - bag ich Dich fo innigft, innigft habe lieben muffen, muffen, trot bem innerften Rern meiner Seele, ber mir fagte, daß Du es nicht verdienteft, - Dir glatthautigem, gerade gewachsenem Menschenthier werde ich immer, das fannst Du mir glauben, gang nabe fenn. Denn biefe Liebe, Gifersucht, diese Buth nach Dir und Deinem Athmen

und Deinem Gespräch wird mich nach ber Erbe hinreißen, und bas wird, wie sich ein Frommer ausbrücken wurde, mein Fegefeuer sehn. Also, ohne Abschied, auf Wiedersehn!

Sie reichte mir die kalte Tobtenhand. Als sie versichieden war, ging ich zu Elisabeth, hütete mich aber wohl, ihr von den tollen Phantasieen der Verstorbenen etwas mitzutheilen, da ihre Nerven ohnedies schon auf ängstigende Beise aufgeregt waren, und sie oft an Krämpfen litt.

Ich lebte jett mit meiner Gattin in stiller Ruhe und in einer ländlichen Einsamkeit, die wohl schön werden konnte, trotz unserer Berarmung, wenn ich nicht hätte bemerken milfsen, daß die kränkelnde melancholische Stimmung Elisabeths im Zunehmen sei. Sie ward blaß und mager, wenn ich in ihr Zimmer trat, fand ich sie oft in Thränen. Sie sagte, sie wisse selbst nicht, was ihr sehle, sie sei immerdar gerührt, ohne sagen zu können weshalb, wenn sie allein sei, fühle sie sich so unheimlich, es sei ihr schrecklich, daß die Schwester in dieser wahnsinnigen Leidenschaft habe sterben müssen, und oft, wenn sie im Zimmer allein sitze, in die Kammer trete, sei es, als wenn Ernestine nahe stehe, ihr dünke, sie höre den Gang, sie spüre den Athem wehen, als wollten Blick aus der leeren Luft dringen.

Ich beruhigte sie, ich war viel mit ihr, um sie nicht allein zu lassen, ich las ihr vor, wir gingen aus und besuchsten zuweilen die Bekannten in der Nachbarschaft. Sie ward ruhiger, erholte sich und ihre schöne Farbe begann allgemach wieder zu kehren. Als ich einmal mich unwohl fühlte, und sie mir eine interessante Geschichte vorlas, indem ich behagslich auf dem Sofa ausgestreckt ruhte, sagte ich: Wie schön und wohlklingend ist Deine Stimme, willst Du denn nicht einmal wieder singen? Du hast seit lange alle Deine Musiksbicher nicht ausgeschlagen, Dein Klavier bleibt auch verschlofs

fen, und die schönen Fingerchen werben am Ende gang uns gelenk werben. —

Du weifit, antwortete fie mir, wie mir in ben letten Monaten bie Schwester es geradezu verbot, Musit zu treiben, wir mußten ihrer Rrantheit nachgeben und fo habe ich mich wirklich entwöhnt. - Singe jest, rief ich, burch bie Neuheit bes Genuffes wird er mir um fo größer febn. -Wir fuchten ein heitres, mohlgefälliges Mufitftud aus, um bem Trübfinn gang aus bem Bege ju gehn, und mit mahrhaft himmlifcher Stimme ergof Glifabeth bie flaren lichten Tone, bie befeeligend burch mein Berg gingen. Auf einmal ftodte fie und fiel wieber in jenes heftige, trampfhafte Weinen, bas mich schon fo oft erfchredt hatte. Ich tann nicht, rief fie tief bewegt, alle biefe Tone ftehn wie feindfelig gegen mich auf: immer fuble ich bie Schwester, gang in meiner Rabe, ihr Gewand raufcht an bem meinigen, ihr Burnen entfett mich. - Ich fühlte es beutlich, mein und ihr Leben fei gebrochen.

Unser Doktor, ein verständiger Mann, war zugleich unser Freund. Als sie ihm alle diese Gefühle, ihr Zittern und die Angst bekannte, die in ihrem Innern sast immerdar arbeiteten und ihre Gesundheit aushöhlten, wandte er alle Mittel an, um sie körperlich und geistig zu beruhigen. Sein redlicher und vernünftiger Zuspruch that gute Wirkung, auch seine Medikamente schienen heilsam. So waren wir denn, als es Sommer war, viel im Freien. Wir waren zu einem Bekannten auf dessen Gut gesahren, und er hatte die Abssicht, auf seinem Schlosse von Freunden und einzelnen Virtuosen ein musikalisches Fest zu geben. Meine Frau, deren großes Talent bekannt war, hatte sich anheischig gemacht, auch zu spielen und zu singen, denn sie war in der fremden Umgebung, geschmeichelt von vielen Männern und Frauen,

einmal wieder in einer fröhlichen Stimmung. Mir was er um so lieber, da unser Arzt es mit zu den Borschriften seiner Diät rechnete, daß sie allen diesen dunkeln Gefühlen und dieser hypochondren Aengstlichkeit mit Gewalt widerstreiten musse. Sie hatte sich vorgenommen, ihm Folge zu leisten. Recht heiter und vergnügt kehrten wir in unser Hauschen zurück. Elisabeth ging mit Eiser die schweren Nussisständen zurück, und ich freute mich, daß sie auf diesem Wege ihre frische Jugend vielleicht wiedersinden möchte.

Nach einigen Tagen las ich einen angekommenen Brief, als plöglich die Thür aufgerissen wird, und mir Elisabeth todtenbleich und wie sterbend in die Arme stürzt. Was ist Dir? ruse ich, vom tiessten Entsetzen ergrissen. Ihr Auge irrte wild umher, ihr Herz klopfte, als wenn es die Brust zersprengen wollte, sie konnte lange Athem und Stimme nicht wiedersinden. Dhimmel! rief sie endlich, und jedes Wort war vom Ausdruck des Grausens begleitet, — drinnen, als ich mich übe, — ganz heiter gestimmt bin — zufällig werfe ich den Blick in den Spiegel — und ich sehe hinter mir Ernestinen, — die mich mit jenem Lächeln, dem seltssamen, anschaut, die langen dürren Arme über der Brust gefaltet. Ich weiß nicht, ob sie noch dort ist, ich begreise nicht, wie ich hieher gekommen bin. —

Ich übergab sie ihrer Kammerfrau, sie legte sich zu Bette, nach bem Doktor ward eilig gesendet. Ich ging in das andere Zimmer hinüber. Die Notenbücher lagen unter bem Klavier verstreut, Elisabeth mußte sie im Schrecken hersuntergerissen haben.

Was halfen Bernunft, Scherz und Troft, Diät und Medikamente gegen ben vollendeten Wahnsinn? So sagte ich zu mir selber, und doch mußte ich jener Worte ber Stersbenden gebenken, mit beneu sie uns gebroht hatte.

Man hörte auf bem Schloffe, bag meine Frau trant geworben fei. Dies brobte bas Mufitfeft zu ftoren. Die Frau bes Baufes tam alfo mit einer Gangerin nach einigen Tagen felber zu uns, um fich nach bem Befinden Glifabeths ju erkundigen. Da wir nicht einmal bem Dottor von jener Erscheinung etwas gefagt hatten, Die Elifabeth wollte gefehn haben, fo fprachen wir noch weniger zu Fremden von biefer feltsamen Begebenheit. Meine Frau mar wieder auf und hatte fich, bem Anschein nach, völlig von ihrem Schreden erholt. Man erging fich alfo mit ben Befuchenben in unferm fleinen Garten, fprach vom Feft, und endlich wollten fich bie Baronin und jene Sangerin ein Befangftud einüben, in Gegenwart meiner Frau, um ihren Rath anzuhören, wenn fie auch vielleicht nicht felber mitfingen tonne. Wir tehrten alfo in bas Zimmer gurud und ba es icon fpat geworben. wurden die Rergen angezündet. Die Sangerin fag bor bem Rlavier, um ben Gefang zu begleiten; neben biefer rechts bie Baronin, vor dem Notenbuche; neben biefer, etwas rudmarts, hatte ich mich gefest, und meine Frau fag links, nabe an ber Sängerin. Wir mußten im Duett bie Stimme biefer, fo wie ben Gefang ber Baroneffe bewundern. Die Musik ward immer lebhafter und leibenschaftlicher, und ich hatte es ichon einmal verfehlt, bas Blatt ber Dame gur rechten Zeit umzuschlagen. Indem Die Seite wieber ju Ende geht, legt fich ein langer, knöcherner Finger auf bas Mufikbuch, die Melodie bewegt fich fort, und bas Blatt wird fonell und a tempo umgeschlagen. Ich sehe zurud, und bie fcbredliche Ernestine fteht bicht an mir, hinter ber Baronin. 36 weiß nicht, wie ich bie Faffung behalte, prüfend, beinab talt bas entsetliche Gefpenft zu betrachten. Gie lächelte mich an. mit jener boshaften Miene, Die auch im Leben ihr Geficht fo wiberwärtig entftellen tonnte. Gie war in ihrem gewöhn= lichen Hauskleibe, die Augen feurig, das Gesicht kreideweiß. Ich versenkte mich fast mit Genuß in ein dunkles Grauen, blieb stumm, und war nur froh, daß Elisabeth die Erscheinung nicht bemerkte. Plöglich ein Angstschrei, und meine Frau stürzt ehnmächtig nieder, indem der dürre Finger eben wieder das Notenblatt umschlagen will. Die Musik war natürlich zu Ende, meine Frau siederkrank, und die Fremden suhren nach dem Schlosse zurück. Sie hatten nichts Unheimsliches gesehn und bemerkt. —

— Hier machte der Kranke wieder eine Pause. Der Badearzt sah mich bedeutsam an und schüttelte den Kopf. Und Sie haben, fragte er dann, auch jetzt Ihrem Doktor nichts von dieser Gespenster-Erscheinung gesagt?

Nein, erwiederte Franz, nennen Sie es Schaam, Furcht vor seinem kalten und scharfen Menschenverstande, taufen Sie meine Schwäche, wie Sie wollen, genug, ich konnte es nicht über mich gewinnen, ihm diese Mittheilung zu machen.

Es war aber sehr nothwendig, sagte der Arzt, denn wie konnte er ohne diese Nachweisung Ihre Krankheit richtig beurtheilen?

Seit bem, fing Franz mit matter Stimme wieber an, war es so gut wie beschlossen, jene Gegend zu verlassen, weil wir hoffen konnten, daß uns das wilde Gespenst nicht jenseit der Berge und Flüsse verfolgen werde. Aber im Hause sahen wir sie nun oft, am meisten im Musikzimmer. An einem Morgen war der Doktor bei uns. Er setze sich an das Klavier, und spielte so in Gedanken hin einige Passagen. Plötzlich stand die Entsetzliche wieder am Sessel meiner Fran, und legte dieser die dürre katte Hand auf die Schulter. Krämpse, Ohnmachten waren wiederum die Folge.

Und hat sie Ihr Doktor biesmal auch gesehn? Nein, sagte Franz, er hatte ber Erscheinung ben Rücken

zugekehrt. Aber ich fabe fie bentlich, am hellen Tage, und nachher, wie oft. Es burfte einer nur bie Taften bes Flugele berühren, fo ftand fie ba, fo baf es wie eine Citation war, einen Ton anzuschlagen. Als ich einmal wieder die alte Rlaufenburg besuchte, faß fie bort auf einem Stein und fah mich groß an. Go verfolgt, geangstigt, in fteter Furcht, in beständigem Schauber und Angst find wir zum Tobe reif geworden, und der Argt hat uns endlich, felbst verzweifelnd und ohne Rath und Sulfe hieher gefendet, ob die hiefigen Baber vielleicht unferer gang gerftorten Gefundheit wieber aufhelfen konnten. Aber bis jett febe ich auch noch nicht ben minbeften Erfolg. Und wer fteht uns bafür, baf bas Gespenft sich auch nicht hier einmal zeigt? Gie will uns vernichten, und ihrem ftarten Willen ift bas Unbegreiflichfte möglich. 3ch glaube, wir burften nur es magen, auch bier in biefer Entfernung ein Lied zu fingen, ober eine Songte gu fpielen, fo ftande fie wieder unter une.

Dafür stehe ich Ihnen, geehrter Herr Graf, rief ber Dottor jest mit fester Stimme aus, einem solchen boshaften Unthier weiß unfre medizinische Polizei am besten die Wege zu weisen.

Wir forgten jetzt dafür, daß ber Kranke in einer Sänfte nach seiner Wohnung gebracht wurde, und ich begleitete ben verständigen Arzt.

Und hiemit ist die Erzählung zu Ende? fragte Sidonie? Sie haben Ihr Wort gelöset, theurer Freund, sing die alte Baronin an: jenes Grauen, das ich so gern habe, has ben Sie erregt, und die Erzählung hat sich endlich wirklich zu einer Gespenstergeschichte gestaltet. Und Franz und Glissabeth? Sind sie gestorben? War noch eine Heilung möglich?

Es wird Zeit, schlafen zu gehen, fiel Blinden ein, follte bie Erzählung noch nicht ganz zu Ende febn, fo machen Sie es nur furz, lieber Blomberg.

Nein! noch nicht schlafen! rief die Wirthin mit liebenswürdigem Zorn, wir muffen nun noch eine Weile beisammen bleiben, um dieses Grauen zu überwinden und zu vergeffen. Haben Sie, Baron Blomberg, noch etwas zu berichten, so lenken Sie wieder ein.

Ich bin zaghaft, sagte ber alte Mann, ben Schluß zu berichten. Doch es sei! — Indem ich durch die stille Nacht mit dem Badearzte durch die sinstern Baumgänge dahin wandelte, sagte dieser: Geehrter Herr, wir sind beide so aufgeregt, daß wir doch jetzt nicht mehr schlasen können. Besgleiten Sie mich auf mein Zimmer, ein kräftiger aromatischer Cardinal soll uns munter erhalten, und ich will Ihnen dort meine Gedanken über unsre beiden Kranken mittheilen, an deren Genesung ich jetzt, nach diesen Erzählungen, zum erstenmale glaube. Ich möchte versichern, daß ich sie nach zwei Monaten ziemlich gesund zurück schiefen werde.

Ich erstaunte, benn ich hatte meinen Jugendfreund völlig aufgegeben. Das stark gewürzte Getränk machte uns völlig munter und ber Doktor sprach: Diese Seelenkrankheit Ihres Freundes ist mir eine ber interessantesten psychologischen Erscheinungen, die mir nur bekannt geworden sind. Er so wie seine Frau sind von einem seltsamen Wahnsinn besangen, und wenn es uns gelingt, diesen erst zu stören, dann zu schwächen und zu verdunkeln, und endlich ganz zu vertreiben, so wird sich auch die körperliche Genesung ganz von selbst einstellen. — Dhne Ihren Freund früher gekannt zu haben, kann ich mir aus seinen Mittheilungen seinen Charakter und seine Schicksale genau und wahr konstruiren. Er ist von Natur ein guter, weicher Mensch, etwas zu weich, und wie

alle Menfchen biefer Art, ber Gitelfeit mehr als bie ftarferen ausgefest. Er ift fcon gewefen und liebenswürdig, bat Talente und Suada befeffen, und mar fo allenthalben willtommen, wo er fich nur zeigen mochte. Allenthalben beliebt und geschmeibig, mag er manchem iconen Rinde Ropf und Berg verbreht haben. Run tam ihm feine ichone Gattin entgegen, er will fich jum Chemanne umgestalten, und feine reizbare nervenfdmache Fran frent fich, ben liebensmurbigen, feinen Mann ben ihrigen nennen zu können. Wie es ben Schwärmenben immerbar ergeht, fo auch hier. Sie finben bas überschwengliche Glüd in ber Che nicht, welches fie er= wartet haben, und eine leife Berftimmung legt fich über Die garten Rervensaiten, die mit Ungebuld neue Schwingungen Die häfliche vermachfene Schwester empfindet, wie fast alle Berfonen biefer Art, Reib und Diffgunft gegen bie vorgezogene, geschmeichelte und geliebkof'te Brant und Sie läßt beutlich ihren Wiberwillen merten, und gesteht, daß fie ben jungen Ebelmann haffe. Der liebensmurbige Bergensbezwinger fest nun alle feine Runfte baran, auch biefe Biberfpenftige ju übermältigen. Es gelingt ibm, und bie arme Betäuschte glaubt wohl gar Empfindungen in ihm erregt ju haben, inbeffen er nur feine Gitelfeit einen Triumph feiern läft. Diefe Berglofigfeit mußte die ungludliche Ernestine franken und emporen. Gine innere Buth verzehrt fie, fie wird ein Opfer ihrer unglücklichen Leidenfcaft, und im Sterben fpricht fie jene Drohung aus, bie Chegatten auf alle Beife zu verfolgen. Dies ift offenbarer Bahufinn. Es ift eine icon alte Bemerfung, baf biefer oft im Blute ftedt, und Bermanbte, Brüber, Schwestern und Rinder babon ergriffen werben, wenn er fich in einem Glieb ber Familie manifestirt. So auch bier. Der gartliche Graf ift wohl and nicht fo gang verschwiegen gegen feine Gattin

gewesen: sie kränkelt schon, sie brütet über Gedanken und schleicht mit neugieriger Ausmerksamkeit bunkeln Gefühlen ihrer Nerven nach, — was ist natürlicher, als daß sie bei der ersten Gelegenheit die mißgestalte Schwester zu sehen glaubt? Die Angst der Frau theilt sich ihm mit, die bose Lanne über Unglück hat seine Phantasie gesteigert und er sieht ebenfalls die Gespenstererscheinung. So geht es denn fort, die beide sich aus reiner Phantasie beinahe vernichtet haben. Zerstört man diese bose Einbildung, so werden sie gesund.

Liebster Doctor, erwiederte ich, ich tann nicht fagen, ob ich einen zu vorwiegenden Sang zum Aberglauben habe, aber Ihre Grunde genugen mir nicht. Go vieles, mas uns Sage und Schrift aufbewahrt, fann in biefem fonderbaren Bebiete, fo vernünftig man fich auch entgegenfett, nicht bloß Phantafie, ober Erfindung fenn. Es giebt wohl Stimmungen, Rrantbeiten, Nervenzustände, in welchen biefem ober jenem etwas fichtbar wird, was sich allen übrigen verhüllt. Was Beift? Bas follen wir uns bei bem Borte vorstellen? Ift uns die Eigenschaft, bas Talent, ober die Rraft bekannt, welche biefe Millionen verschiedenartiger Seelen nach Abftrei= fung ber irbifchen Gulle befiten? Bas biefer und jener ftarte Beift durch Macht feines Willens, ober angftigende Reue, ober füß marternbes Beimweh für Möglichkeit findet, aus Imagination wieber eine icheinbare Sulle zu bilben, wie er fie vormale trua?

Und wenn Sie ganz Recht hatten, was ware damit für Sie gewonnen? rief der eifrige Doctor. Wenn ein Berstimmter, Aufgeregter, etwas sieht, so sieht er ja doch nur immer
feine eigne Phantasie, seine eigenen inneren Gestalten, die sich nun sichtbar vor sein körperliches Auge hinstellen. Das begegnet jedem zuweilen. Man hat am Morgen einen lebhaften Traum. Man erwacht plötslich und sieht noch einen Augenblic das Kind, nach dem man sich sehnte, die Lilie, oder Rose, an der man sich erfreute, den alten Freund, der hundert Meilen entfernt ist, vor sich. Es ist wohl noch nie vorgekommen, daß einem der vielen Geisterseher sein greiser Bater oder Großvater als Jüngling oder Bräutigam, der Mörder als Knabe in Unschuld, das wilde Gespenst einer alten Gistmischerin als blühende Jungsrau erschienen ist. Warum wechseln denn diese Gespenster nicht einmal ihre Gestalten?

Weil sie vielleicht, warf ich ein, ihre Imagination nur in ihrem letten Zustande, der ihnen noch am nächsten liegt, ausprägen können.

Ah was! rief ber ungeduldige Mann, geben Sie sich lieber ruhig gesangen, als daß Sie so unbehaglich im Netze zappeln. Helsen Sie mir lieber bei ber Heilung Ihres Freundes.

Und bie Art und Beife?

Nur durch etwas Gewaltsames kann ein glücklicher Anfang gemacht werden. Glauben Sie mir, in den innersten Tiefen unsers Gemüthes wächst noch immer etwas von jenem Unkraut der Eitelkeit, von dem wir uns gerne weiß machen, daß es nur in der äußersten Obersläche, um zu wuchern, seinen Boden anträfe. Auch im Schreck, im Todes-Entsetzen, in marternder Krankheit kitzelt uns das Bewußtsein: du erzlebst doch bei alle dem was Apartes, du siehst Erscheinungen, die dich ängstigen. Man geht weiter: man wünscht sie wieder zu sehn und lockt sie gleichsam hervor. Das schwiegsame, fügsame innere Wesen, die fast unbegreisliche Phantasie gehorcht, und wieder steht ein solcher Popanz vor uns. — Stehn Sie mir also darin bei, die Kranken zu überreden und zu stimmen, daß entweder im Zimmer des Grafen, oder

bei Ihnen Musit gemacht werbe, schaffen wir ein Fortepland an, und da die franke Elisabeth nicht singen kann, so wird sie und wenigstens eine Sonate spielen. Damit die beiben Wahnsinnigen kein Scandal erregen, wenn sie vielleicht doch von ihrem Wirrsal befangen werden, so muß Niemand Fremdes zugegen sehn, nur Sie und ich, und höchstens die Rammerfrau, falls die Gräfin sich doch wieder vergessen sollte. Es wird aber in meiner Gegenwart, da ich mein gesundes Auge allenthalben werde herumschweisen lassen, nicht gesschehn. Dadurch werden die Kranken Sicherheit und Beruhigung gewinnen, und wir fahren dann jeden Tag fort, und brauchen immer stärkere Mittel, um die irre Phantasie zu kuriren.

Und, wenn nicht, — fagte ich, mit fast furchtsamem Ansbruck.

Nun, beim himmel, rief ber unterfette Mann mit laustem Lachen, wenn ich, ohne vorher etwas viel getrunken zu haben, etwas sehe, — nun so —

©0?

So will ich ein Narr fenn und bleiben, Baron, wie wir es benn, beim Licht befehen, alle von Haufe aus schon find.

So verließen wir uns, und es kostete viel Ueberredung, meinen angstvollen Freund dahin zu bringen, daß er zu dem bevorstehenden Experiment seine Einwilligung gab. Die Frau war, zu meinem Erstaunen, viel leichter gewonnen. Sie sagte nicht unvernünftig: Ich sühle es, mein Leben ist beschlossen, alle Hüsse ift vergeblich, je näher der Tod, mir um so lieber. Rann ein neuer Schreck mich wie ein Blitz niedersschmettern, um so erwünschter. Und tritt das Ereignis, das ich für möglich halte, gar nicht ein, nun so sind meine letzten Tage wenigstens von dieser Furcht und dem angstvollen

Grauen befreit, ich fann mich unterhalten und zerstreuen, und in ber Hand ber Allmacht liegt es bann, ob ich und mein Gatte noch wieder Hoffnung auf Genefung faffen follen.

Man fette ben britten Tag für bie Mufit fest, und amar bie fpatere Abenbftunde, weil Elifabeth, wie fo manche Fieberfrante, fich um biefe Zeit am ftartften fühlte, fich auch baburch bie Nacht abfürzte, indem fie erft in der Regel gegen Morgen ihren Schlaf fand. Ein Fortepiano war alfo auf bas Bimmer geschafft worben, mehr Rergen, als nöthig maren, braunten, auch die Schlaffammer, die unmittelbar an bas Wohnzimmer fließ, mar bell erleuchtet worben, bamit fein rathselhafter Schatten fich irgendwo im Dunkel erzengen 3m Wohnzimmer fand außer Seffel und Sofa noch ein eigentliches Ruhebett, auf welchem die Rranke fich oft bei Tage ausstreckte. Das Fortepiano war an eine Wand zwischen zwei Fenfter geftellt, Die Die Aussicht auf Garten und nicht gar ferne Beinhugel hatten. Nach bem Thee hatte man bie Thur bes Gingangs verschloffen und bie Aufwärter und Diener für Diefen Abend verabschiedet. Die junge ftarte Rammerfrau mar zugegen, und wir alle ersuchten fie, fich ja recht munter zu erhalten.

Elisabeth saß am Flügel. Der Doctor stand seitwärts neben ihr, um sie und Zimmer und Schlafstube zugleich besobachten zu können, ich saß und stand abwechselnd auf der andern Seite der Kranken; Franz ging im Schlafrod und weichen Bantosseln leise hinter der Spielenden hin und her, und die rüstige Kammerfrau lehnte an der offnen Thür des Schlafzimmers.

Elifabeth spielte erst matt, ungewiß und ängstlich. Balb aber riß sie die Schönheit der Composition und bas Bewustsfein ihres Talentes hin, und fie trug mit Präcision und

Feuer das humoristische, melodienreiche Werk vor. Ihr Auge glänzte, ihre Wange röthete sich beim Spiel und ein seelensvolles Lächeln schwebte auf dem vormals schönen Munde. Der Arzt warf mir triumphirende Blide zu und da die Räume so hell und heller wie am Tage waren, so konnte man Miene und Gesichtszug eines jeden deutlich erkennen. Alle lobten die Spielerin und der Arzt, der sich vorbereitet hatte, gab ihr etwas zur Stärkung. Sie selbst war wie neugeboren und gestand, daß sie sich seinem Jahr nicht so wohl gefühlt habe. Der leidende Franz war entzückt, und seine seuchten Blide sprachen Hossung aus.

So marb benn, mit berfelben Anordnung, jum zweiten Musifftud gefdritten. Elifabeth fpielte noch ficherer und leichter. Bravo und Applaus begleiteten fie, - ba plötlich - ließ fich ein entsetzlicher Aufschrei boren - wie foll ich ihn befdreiben? - nie mar mein Dhr von foldem graflichen Ton zerriffen worden - erft nachher ward ich inne, baß Franz ihn ausgestoßen hatte — und — Die Lichter brannten blau, aber boch blieb es hell genug - welch Schaufpiel! Frang mit schäumendem Munde und weit hervorgetriebenen Augen hielt fich mit einem entfetlichen Befpenft umfaßt. Er rang mit ber burren icheuflichen Geftalt. Du oder ich! schrie er jest, und sie umklammerte ihn mit ben burren Urmen fo feft, brudte ben frummen vermachfenen Rörper fo fest an ben seinigen, prefte ihr bleiches Untlit fo fest auf feine Bruft, daß wir alle es hörten, wie in biefem Ringen feine Gebeine erfrachten. Die Kammerfrau mar gu Elisabeth gefprungen, welche in Ohnmacht lag. Der Argt und ich tamen berbei, als ber Rrante bas Befpenft wie mit Riefenfraft auf bas Ruhebett niebermarf, welches von bem fcweren Fall in feinen Fugen knackte. Er ftand aufrecht. Wie eine Bolle, wie eine bunfle Dede lag es auf bem Bett.

und als wir nun ganz nahe traten, war auch jeder Schein verschwunden. —

Franz fühlte sich nun wie in allen Gebeinen zerbrochen, seine letzte Kraft war vernichtet, er war nach dreien Tagen verschieden, und der Arzt fand blaue Fleden auf Rippen und Brustbein. Sie erwachte aus ihren irren Phantasieen nicht wieder, und folgte zwei Tage später dem geliebten unglückslichen Gatten in sein frühes Grab.

Nun? fragte ich den Arzt, als wir uns wieder vom Schrecken, der Trauer und der Betändung etwas erholt hateten. Die Kur ift nicht gerathen, Sie, der Kaltblütige, hat gesehn, wogegen er erst mit voller Ueberzeugung schwur. Ein Bild Ihres Innern, oder des meinigen, da wir Ernestine nie gesehen haben, war es gewiß nicht: den Kranken sahen und hörten wir mit dem Gespenste ringen. Eine innere Phantasie hat ihm, dem Gestorbenen, gewiß Brust und Rippen nicht so erkrachen machen.

D mein schönes System! seufzte ber Doctor; ba entsteht nun eine schreckliche Lücke, ein herber Widerspruch mit allen meinen Ueberzeugungen und Erfahrungen, die ich wahrslich nicht zu versöhnen, oder zu ergänzen weiß. Aber, mein theurer, verständiger Freund, im Namen der Menschheit und bei deren Bohl beschwöre ich Sie, halten Sie ja die ganze Sache geheim, verschweigen Sie gegen jedermann die Beschichte, denn sonst eröffnen wir ja dem Aberglauben Thüren und Thore. Der Menschheit und der Wissenschaften wegen müssen wir die seltsame Geschichte vertuschen.

So habe ich benn auch bis jett geschwiegen, benn bies ist bas erstemal, bag ich Ihnen hier biese wunderbare Bespenstergeschichte erzählt habe.

— Es entstand eine lange Paufe. Endlich fagte Graf Blinden: Und Sie haben wirklich die Sache so gesehn?

Wie ich sie erzählt habe, antwortete Blomberg, und das kann ich vor jedem Gericht, wenn es nöthig wäre, beschwören. Aber, bester Graf, Gespenster kann man nicht unter die Lupe und das Mitrostop bringen und sie noch weniger seziren und anatomiren. Ich sah das Gespenst, wie man es beschrieben hatte, auf dem Ruhebette war es nur noch eine unkenntliche Masse und bald darauf völlig verschwunden. Die Ruhanwendung und Moral der Sache überlasse ich andern, und ich selbst wünsche auch nicht, eine solche Ersahrung zum zweitensmale zu machen.

Ich könnte mich wohl entschließen, sagte ber junge Theodor, mit bieser Geisterwelt in Berbindung zu treten, benn jede Erfahrung, die wir machen, bereichert unfre Seele, und eine so feltsame, bente ich mir, muß die merkwürdigsten Folgen erzeugen.

Gar keine, rief Blomberg, bergleichen bleibt ganz einzeln stehn, und erklärt weber vorwärts noch rückwärts irgend etwas. Wer nicht ganz besonders zum Denken und Philosophiren ausgerüftet ist, hüte sich ja vor dem Consequenz-Machen. Ein Einfall bleibt unschuldig oder geistreich, aber die schlimmsten aberwitzigen Systeme haben sich immer aus ganz richtigen Wahrnehmungen entwickelt. Eine stille fragmentarische Dummheit bleibt unschällich, aber aus dem Besten, Wahrsten und Richtigsten haben geistreiche Männer wohl schon das Absurdeste durch strenge Consequenz und losgische Kunst hergeleitet.

Mag sehn, antwortete Theodor, ich habe aber gewiß auch nicht Unrecht, wenn ich behanpte, daß das Gelüst nach einer Bekanntschaft mit über= oder doch außerirdischen Wesen ein natürliches und verzeihliches sei, und ich wüßte nicht, was ich darum gabe, um auf irgend eine Weise in jene Zirkel eingeführt zu werden.

Theodor! rief jett Sidonie, und erhob sich von ihrem Sit, Sie werben um meine Gunst und um meine Hand. Ich darf es hier wohl gestehn, weil alle Welt es weiß. Sie haben mir immer eine Probe Ihres Muthes geben, Sie haben immer etwas für mich thun wollen. Sie wissen, dage geht, daß beim Vollmond in der Mitternacht es gefährlich sei, jene Eisenstange dort vor der Klausendurg anzuziehen, die ehemals mit der Glocke den Pförtner rief. Wir haben Vollmond, in zwei Stunden ist Mitternacht, versuchen Sie Ihr Heil, und wenn Sie morgen zurück kommen, so sollen Sie mindestens als Unterpfand jene Haarlocke empfangen, um welche Sie mich dringend gebeten haben.

Nicht mehr? sagte ber junge Mann lachend: morgen in ber Frühe sehn Sie mich wieber, nur beklage ich im voraus, daß ich nichts werde zu erzählen haben.

Er ging, weil die Zeit ihn brängte, benn die Ruine war fast eine Stunde entsernt. Als er das Zimmer verslassen hatte, sagte Anselm: Mich wundert's, Blomberg, daß Sie in seiner Gegenwart diese Familiengeschichten erzählten: er ist ja durch eine Seitenlinie ein Nesse des letzten Grafen Franz, und wenn der so lange schwebende Prozest zu seinen Gunsten entschieden, wenn jenes verlorene Dokument sich wieder sinden sollte, so würde er die bedeutenden Güter erben und ein reicher Cavalier senn.

Blomberg schlug sich mit der flachen Hand heftig vor die Stirn und rief aus: D verdammte, verdammte Bergeß-lichkeit! Darum wurde er auch einigemal so nachdenkend. Freilich mag ihn dieses und jenes verletzt haben, doch kommt in allen diesen Erzählungen nichts vor, was ihn beleidigen konnte. — Ja, er könnte reich werden, wenn jene dunkten Punkte sich aufflärten. Aber er wird es auch ohnedies in seiner jetzigen Stellung. Die Winister und der Fürst selbst

zeigen dem jungen Mann das größte Vertrauen, und ohne 3meifel wird er es weit bringen.

Man sprach noch hin und her, und Anselm vorzüglich war in eifrigen Gesprächen mit Sidonien. Es fiel den Uebrigen nicht auf, weil er für eisersüchtig und für den Nebenbuhler Theodors galt. Anselm verließ das Schloß und die übrigen begaben sich ohne Furcht zur Ruhe und in ihre einsamen Kammern, weil sie durch die letzten Gespräche wieder gehörig waren abgekühlt worden.

In jenem neuern Hause am sogenannten Sibensteige, welches Franz und seine kranke Gattin einige Zeit bewohnt hatten, hielt sich jetzt der alte Förster Matthias auf, welcher schon seit zwei Jahren an der Gicht erkrankt fast immer auf seinem Bette lag. So lange war es ungefähr, daß Theodor durch die Gunst des Erbprinzen seine Stelle als Obersjägermeister, oder Borstand aller Forsten im kleinen Lande erhalten hatte. Diesen bequemen Platz, wo das Geschäft des Alten ohne Nachtheil von jungen Burschen besorgt werden konnte, hatte Theodor dem Kranken aus Wohlwollen gegeben, damit er und seine Tochter Hannchen ohne Noth und Sorge leben könnten.

Hannchen war fast immer mit bem Bater beschäftigt. Bald fang sie ihm etwas, bald las sie ihm vor, dann erzählte sie ihm Geschichten, ober was sie erfahren hatte, sie bereitete selbst die Speisen, die seine Krankheit nothwendig machte, und zeigte ihm immerdar, um ihn zu zerstreuen, die größte Heiterkeit, wenn sie auch selbst an einem stillen Kummer litt.

Jett war, weil ber Bater schon schlief, im anbern großen Zimmer ein junger Mann bei ihr, ber sie fast tag-

lich besuchte. Eine Meile von bort war ihm burch Theodor eine einträgliche Försterstelle geworben, und früher hatte er bei Matthias, Hannchens Bater, die Jägerei erlernt.

Ich kann nicht fort, fagte er jest, bevor Sie mir nicht, liebes Hannchen, ein frennoliches Wort gefagt haben.

Lieber Herr Werner, antwortete Hannchen, ich bin Ihre wahre Freundin, Sie haben es selbst gesehn, wie ich mich über Ihre Beförderung, über jene einträgliche Stelle gefreut habe, die Sie schon, so jung noch, verwalten; die ansehnliche Erbschaft, die Ihnen neulich zufiel, macht mich glücklich. Was wollen Sie mehr?

Sie wissen es recht gut, fagte ber Jüngling. Aber freilich, ich weiß es wohl, ich begreife es auch, daß Ihr Herz immer noch dahin hängt, so unrecht, undankbar, ja schlecht sich auch der junge Mann gegen Sie und Ihren Bater benommen hat.

Hannisten war glühend roth geworden und rief jetzt im Unwillen: Ludwig! Sie machen mich bose. Graf Theodor ist edel, mein Bater hat ihm Alles zu danken, er hat auch Ihr Glück gegründet. Nein, mein Freund, wir müssen nicht ungerecht sehn. Es giebt Dinge im Leben, die wir Schicksfal nennen müssen. Ich kann mich über den jungen Grasen nicht beklagen, als daß er liebenswürdig ist und mit süßen Reden, Blicken und seiner Anmuth mein junges unersahrenes Herz verstrickte und verwundete. Er hat mir niemals mit ausdrücklichen Worten gesagt, daß er mich liebe, noch weniger hat er um meine Hand geworben. Er war oft hier, immer freundlich, zuthätig; nachher ist er weggeblieben. Weshalb soll ich denn also auf ihn schelten?

O liebes Hannchen, rief ber Jüngling aus, Sie führen seine Bertheidigung nur schlecht. Braucht ein Mann von Ehre bas Wort gerade auszusprechen, wenn er weiß und

fühlt, mas recht ift und sich gezient? Einen solchen bindet ein bebeutender Blid, ein zärtlicher Händedruck, ein Seufzer und ein zartes Gedicht weit mehr, als den trochnen Altagsmenschen ausgesprochenes Wort und Schwur. Die Liebe zweier edlen Wesen ist keine Berhandlung.

Er ift Graf, fagte bas Mädchen, und ich eine Burgerliche.

Um so schlimmer, rief Ludwig, desto mehr mußte er sich zusammen nehmen, damit seine Zärtlichkeit und scheinbare Hingebung keine Wünsche und Hoffnungen erregte. Ich habe es ja selber mit angesehen, wie er mit Ihnen umging. Wie ein Bräutigam mit seiner Braut, und zwar mit einer solchen Ergebung, als wenn Sie die Vornehme und er der einssache Bürgersmann wäre. Er hat Ihnen Brieschen, Gesdichten zugesteckt, er hat Ihre Liebe und Zuneigung nicht misverstehen können. Sehn Sie, darum bleibe ich bei meisnem Satz, er hat schlecht an Ihnen gehandelt.

Sie wollen mich durchaus jum Beinen bringen, sagte Hannchen, und bann sagen Sie boch wieder, daß Sie mir gut find.

Weil ich Ihnen gut bin, rief Ludwig, so übermenschlich gut, daß ich es in ordinäre Worte gar nicht fassen kann. Das ist ja eben mein Elend, daß ich meine Reden nicht so zu setzen weiß, wie der Herd Heodor. Und warum, wes-halb hat er Ihr schönes Herz so leichtsinnig aufgegeben? Nicht aus Hochmuth, nein, so schlecht will ich von ihm nicht denken, sondern aus einer elenden Schwachheit. Ja freilich wird darans unser Schicksal zusammengessochten, unsre Strafe, unsre Geißel, wenn wir jedem Gelüste nachgeben, wenn wir uns von jedem Schimmer blenden lassen. Böse wird sie es ihm danken, die Coquette, die ihn mit ihrem schönen Angessicht und den blonden Locken so gesesselt hat, so den Verstand

und die Augen benebelt, daß er nicht mehr aus und ein, und nicht mehr weiß von schwarz zu unterscheiden weiß. Und diese Sidonie, — diese Falsche — sie kann keinen Menschen lieben. Erst hat sie sich mit dem Baron Anselm herumgeschleppt, im vorigen Jahre, wie sie auch zum Besuche hier war, nun ist ihr der nicht mehr gut genug. Bom Grafen Theodor benken alle, daß er noch einmal eine große Rolle spielen wird, darum muß der jetzt mit ihr den Bortanz halten.

Man fagt ja, fiel Sannchen ein -

Ja, es heißt, sagte Ludwig, die Berlobung würde balb erklärt werden. Wenn nicht unterdeß ein noch Bornehmerer sich melbet. Nun Glück zu! — Und Sie, Hannchen, Sie verschmähen ein ehrliches, treues Herz, weil — ach! ich weiß nicht, was ich rede.

Wie kamen Sie nur heut von jener Seite? fragte Hannchen, um nur ein anderes Gespräch auf die Bahn zu bringen.

Ich hätte balb ben Hals gebrochen, sagte Ludwig halb lachend. Sie wissen ja, wie mich die schöne Sidonie manchmal zum Botenlausen braucht, oder mißbraucht. Und ich bin eben so ein Narr, wie der Theodor, daß ich ihr so in allem Folge leiste. Aber es ist wahr, wenn sie einen so bittend ansieht, so kann man ihr nichts abschlagen. Ich hatte schon einen Brief für sie, einen wichtigen, wie es hieß, von einer alten Bürgersfrau da unten im Städtchen, was dort im Grunde liegt, ein einsames fatales Nest. Weiß der Henker, was die alte und junge Here für Geheimnisse mit einander haben, und warum ich mich zum Zwischenträger brauchen lasse. Aber kurzum, wie ich den Brief hinausbrachte, bat Sidonchen so schön und sagte, sie könnte sich keinem, als mir allein anvertrauen, und dieser Gang nach dem dummen

Städtchen follte auch mein letter Bang fenn. Go läft man fich benn immer wieber beschwaten, und ich nehme ihren Brief an, bas Untwortichreiben an bie alte Gertraub. Schone fagt mir benn fo mit ihrem allerliebsten Lacheln recht viel Gufes, baf fie wohl wiffe, wie fie mich nicht belohnen konne, wie es fchimpflich fei, mir, bem wohlhabenben Manne, etwa Gelb anzubieten, fie wolle mir bei Gelegenheit eine Borfe ftriden, ober mit eignen Sanden eine icone Befte ftiden, wobei ich ihrer gebenten folle, und fo weiter. Rurg, ich ging in bem schlechten Regenwetter und bei bem Winbe, und ärgerte mich nur ber fatale weite Weg, ber an manchen Stellen, wenn es regnet, grundlos ift. Da fiel mir benn ein, daß, wenn man ben Bald und die Rlippen hinter bem alten Reft, ber Rlaufenburg, hinauftlimmt, man zwei gange Stunden näher geht, auch von bort aus, über ben Sochwald, auf ben Fuffteigen bie Wege fteiler, aber beffer find, als bort unten im Moorgrunde. Gebacht, gethan. Ich renne hier vorbei, und ba ber Regen wieber anfängt, ift es mir lieb, hinter ber alten Klausenburg mich burch ben Wald und über bie alten Steine hinweg, empor zu qualen. Aber ber Buchenwald fcutte mich boch ziemlich vor bem Regen. Run war es icon finfter geworben, ba wir aber Monbichein ha= ben, war mir Tag und Racht gleich. Wie ich nun oben bin, tritt ber Teufel felbft fichtbar auf mich zu.

Bas fagen Sie, Ludwig? fagte Bannchen betreten.

Run, nun, antwortete er, bas heißt nur: so zu sagen; es ist nur so eine Rebensart. Denn wie ich ba broben stand, und mich unter einer Buche vor bem Regen nieder-buckte, siel mir ein: Hannchen ist nicht glücklich, Hannchen wird mich boch vielleicht niemals lieben, sie hängt nun einmal an dem Theodor. Wie nun, wenn ich diesen Brief Sidoniens, die verdächtige Correspondenz, dem jungen Gra-

fen auslieferte? Bielleicht, baf er bie fcone Berführerin bann fahren liefe, und ju meinem Bannden gurudtebrte. Seben Gie, folche verteufelte Ginfalle hat ber ehrlichfte Menfc auch ju Beiten. Aber, bachte ich wieber, wenn bas Schreiben nur Liebes und Ontes enthalt, bas ihr wohl gar Ehre macht? Und wird er ale Ebelmann wohl ben Brief fo geradehin aufreißen? Bielleicht wenn er ihn ungefehn fo auf ber Strafe fanbe, aber nicht, wenn er ihn aus meiner Sand bekommt, und ich nun fein Mitwiffer bin. Er lauft mit bem Schreiben vielleicht fo gerade jur Sidonie hin und fagt ihr, welch ein Spitbube ich bin. Ja, ja, gur Schelmerei gehört auch Gefchid und wenigstens eine Art von Sicherheit, bag fie jum Ehrlichen bin ausschlagen fonnte. Freilich alfo, wenn ich wüßte, was in bem fatalen Brief ftunbe, bann mare es eine gang anbere Cache. Benn ber Berr Theodor baburch etwas recht Boshaftes erführe, wenn fich ein Complott entbedte, - wenn - wenn - und mein Seel, ba uefteln meine Finger icon an bem Siegel berum, und ich bin gang nabe baran, bas Betschaft entzwei zu brechen.

herr Werner! rief hannchen, vor Schrecken blaß geworden; ein versiegelter Brief! Bon einer Person, die gerade in Sie so großes Zutrauen gesetzt hatte. Bielleicht in einer wichtigen Sache. Der Sie versprochen hatten, alles genau zu besorgen.

Sie haben ganz Recht, herziges Kind, erwiederte ber junge Mann. Der Teufel selbst ist manchmal in einer ehrsichen Laune und reißt in eigner Person das Handgeld bem armen Sünder und Höllen-Rekruten wieder weg. So machte er es mit mir. Mit einmal lag neben dem rothen Siegel, hart an meinem Finger ein dürrer, dessen Todtenkälte ich fühlte. Wie ich aufsah, stand ein abschenliches häßliches

Weib vor mir, budlicht, mit grünen Augen und verzerrten Mienen. Diese hob jest ihre langen bürren Arme brohend gegen mich auf und schrie: Was machst Du ba, mein Sohn? — Ich bin nicht Euer Sohn! rief ich in Schreck und Bosheit, was wollt Ihr von mir?

Brief aufbrechen? fchrie fie wieber und faßte mich an. Ich wehrte mich und ftemmte mich gegen einen Baum. Run ward es mir beutlich, daß fie mir felber ben Brief megnehmen wollte, und fie hatte ihn ichon in ihrer klapperburren Sand. Aber ich wehrte fie gewaltig ab und fo riffen wir uns hin und her, fo daß ber Brief babei ju Schaben tam. ich fühlte, wie er aufgegangen war und mit einemmal ra= schelte bas Blatt hinunter in die alten Ruinen ber Rlaufen= burg hinein, benn über biefer ftanben wir bicht, und hart am Abgrund in unferer Balgerei. Go wie ich mir noch bas freche Beibsbild recht ausschelten will, ift fie auch schon auf und bavon. 3ch fann nicht begreifen, wo fie geblieben ift, so bag ich fast wie ber gemeine Mann baran glauben möchte, baf borten Gefpenfter umgebn. Run liegt ber aufgeriffene Brief ba drunten, wer weiß zwischen welchem Stein. Moos und Gras; morgen früh bei Tage will ich nur gleich in das alte Schlog und nachsuchen. Finde ich ihn nicht, fo muß ich alles ber Sidonie bekennen, ober auch, wenn ich ibn fo aufgeriffen wieber antreffe.

Aber, lieber Herr Werner, Sie lesen ihn bann nicht; nicht mahr?

Gewiß nicht, Hannchen, sagte ber junge Mann, Sie haben ganz recht, und ich bleibe immer nur ein unnüger Bursche. — Run will ich also bahinten in ber Baldsschenke übernachten, bamit ich morgen früh genug auf ben Beinen bin.

Man hörte aus bem innern Zimmer eine Rlingel. Dein

Bater bebarf meiner Sulfe, fagte bas Madden: ber himmel geleite Sie, lieber Ludwig.

Schlafen Sie gesund, fagte ber Bursche: ich sehe wohl, bag Sie mir niemals gut werben können. Die letten Borte sagte er, indem er schon in der Thure war.

Nachbentend und von feltsamen Empfindungen bewegt, war Theodor unten am Juffe bes Schloffes angelangt. In biefem Bufammenhange hatte er noch niemals bie feltfame Gefdichte feiner Borfahren und Anverwandten gefannt. Seine Jugend ging noch einmal in feinem Gemuthe auf und mit Trauer und Bangen bachte er an feine Butunft. fiel ihm wieder ein, wohin er gehe und weshalb, und biefe Aufgabe, welche ihm eine verehrte Geliebte zugetheilt hatte, erschien ihm lächerlich und läppisch. Bielleicht, fagte er gu fich felbft, hat fie Menfchen borthin gefendet, Die mich er= fcreden follen, benn ihrem Leichtfinn und Uebermuthe ift alles möglich. Sie will mich wohl gar bem Spott eines Anselm Breis geben, jenem Biberwärtigen, mit bem fie immer fo viele Bebeimniffe bat, felbft bann wenn fie mir schmeichelt und freundlich gegen mich ift. 3ch muß mich gegen alles waffnen.

Die Nacht war seltsam wechselnd. Bald hell, bald sinster: die Wolfen jagten sich durch den himmel, sanken bald in die schwarzen Wälder an den hohen Bergwänden hinein, bald erhoben sich von der andern Seite neue mächtige Ranchsäulen, um als Wolfen empor zu schweben. Oft trieb der Regen, dann stürmte der Wind, und nun trat wieder eine sanste, seierliche Stille ein. Sollte dies ein Bild von meinem Leben sehn? fragte sich Theodor. Wein Wunsch war immer, recht einsach dahin zu wandeln, mir

und wenigen Vertrauten genügend, ohne Furcht und ohne ausschweisende Hoffnung, — aber freilich, dann hätte ich nicht in den Zauberkreis dieser Sidonie gerathen muffen. Sie wird vielleicht mein Leben glänzend, aber auch stürmisch machen.

In den Erzählungen dieses Abends war er aber auch an jenes Haus am Eibensteige gemahnt worden, in welchem er so viele glückliche Stunden verlebt hatte. Ihn qualte die Erinnerung an das einfache liebenswürdige Mädchen, und er konnte mit sich nicht einig werden, ob er ihr Unrecht gethan habe, oder nicht. Aber schon dieser Zweisel, sagte er, beweist dann, daß ich sie in ihrem schönen Vertrauen versletzt habe.

Er war jest ber Wohnung Bannchens nahe gekommen. Der himmel hatte fich wieber verfinstert. Er fah bas Licht burch ihre Fenfter glangen. In Diefer Ginfamteit, Die ben fernen Unwohnern bes Bebirges, ben Forftern, Jageremannern und Bergleuten fo ficher ichien, verfchlof man die Baufer nicht angftlich, und fo hatte auch hannchen bie Laben bor ben boben breiten Fenftern, Die tief jum Fuffteig nieber gingen, nicht vorgeschoben. Go ftellte fich Theodor bicht an bas Wenster, und verwunderte fich barüber, bag bas Dabchen noch nicht zu Bette gegangen fei. Er fab in die mobibekannte Stube hinein, alles brin war noch fo, wie fonst, Geffel und Armstuhl, Tifch und Schrant standen noch an berfelben Stelle, und er fehnte fich mit Rührung und fufem Schmerz in biefen behaglichen Raum binein. Es ftand nur ein Licht auf bem alten runden Tifch von Gidenholz, und bie Schnuppe war lang und finfter, benn Sannchen fag am Tifche, und achtete, tief versunten, nicht barauf, bas licht gu puten. Theodor ergöpte fich an bem lieblichen Bilbe, bas wie ein icones Bemalbe von Schalten fich ihm zeigte. Die

gange Stube mar finfter, und nur ihre Figur und ein fleiner Raum in ihrer Rabe mafig erleuchtet. Sie batte fich icon Bett legen wollen und mar halb entfleibet, ber ichone weife Bufen zeigte fich halb, und lange volle Flachshaare ichmebten berab, und verbedten Schulter und Sals auf ber einen Seite: bas feine Bandden hielt, mit bem Ellenbogen auf ben Tifch geftütt, ben Ropf und die gefrümmten Finger hatten fich in bas bide, nieberfliegende haar verwidelt. Sie las eifrig ein Blatt, und mar fo vertieft, baf fie barüber Die Finftre bes niedergebrannten Lichtes nicht bemerkte. Roch nie mar bie Geftalt, bas Ungeficht und ber Ausbruck bes Mabdens bem Jungling fo ichon ericbienen, aber augleich mit biefer liebenben Bewunderung empfand er eine feltsame Giferfucht, benn er hatte von bem Werben Ludwig Berners gehört, und war überzeugt, daß biefes Blatt, in welchem bas liebe blaue Auge so vertieft mar, ein gartlicher Brief ihres Berlobten mar. Indem marf eine Sturmwolfe einen Regenguß plöplich nieber und er flopfte mit ber Sand an bie Scheibe. Sie erfchrat, und ihre erftes mar, bas theure Blatt tief in ihren Bufen gu verbergen, bann marf fie bie fcbimmernben Saare burch eine heftige Bewegung bes Ropfes jurud, band ichnell bas Mieber ju und eilte an bas Fenfter. Laffen Sie mich nur auf einen Augenblick ein, rief ber junge Mann, bis biefer Regenguß vorüber ift, ich will Sie bann nicht länger beunruhigen. - Gie verschwand und öffnete bie Sausthur. Ale fie in bas Bimmer getreten maren, fagte fie, bie Banbe im Erftaunen jufammen fchlagenb : Gi, lieber Gott! Graf Theodor wieder einmal in unserer Stube! Sie ging an ben Tifch, um bas Licht zu puten, und Theober fab fich allenthalben um, betrachtete bie Flinten an ber Want, Die alte Uhr und fette fich bann gebantenvoll an ben Tifc. Er tonnte wohl bemerten, wie aufgeregt Bannchen mar und in welcher Bewegung fie fich befant. Seten Sie fich ju mir, Sie herzlichstes Rind, fagte er zu ihr, so gut ift es mir lange nicht geworben. Sie wußte nicht, mas fie antworten follte, und biefe kindliche Berlegenheit machte ihre Erfcheinung noch lieblicher. Theodor rudte ihr naber und faßte ihre Sand mit ber feinigen. Gie gittern ja, Bannchen, faate er bann. — Es ift taltes Regenwetter, antwortete fie und icon tief in ber Nacht. - Ja mohl, und Ihnen grant wohl manchmal hier in ber Ginfamkeit, fuhr er fort: geben Sie mir bas andere liebe Bandchen auch. So hielt er friegsliftig bie beiben Sande bes Madchens in feiner ftarken linken Sand, und indem fie ihn mit fragenben Bliden anfah, griff er nach bem Blatte, bas fo ichon vermahrt mar, entfaltete es und las. - D Theodor! fagte bas icone Rind weinend, bas war fehr, fehr Unrecht von Ihnen. Sie ging weit von ihm weg und fette fich in ben fernften Winkel, bas Ropfchen mit ihren Banden bedeckend. Aber wie ward ihm, als er jest eine feiner Bebichte las, die er vor einem Jahre im Frühling einmal bem unschuldigen Madchen in einer traulichen Stunde gegeben hatte. Er fab es mohl, wie oft bas Blatt mar gelefen worben, einige Buchftaben waren halb verlöscht, vielleicht von Thranen, vielleicht auch weggefüßt, und er felbit ließ jett, von plotlicher Rührung gewaltsam ergriffen, eine große Thrane auf bas Blatt fallen.

Er riß die Uhr heraus und sah, daß er nun, sein wunberliches Bersprechen zu erfüllen, eilen müsse. Er sprang auf, ging zu Hannchen, gab das Blatt ihrer zitternden Hand zurück und sagte dann mit der zärtlichsten Stimme: Bitte! bitte! nicht bose. Sie stand auf und sah ihn mit weinendem Auge durchdringend an. Er konnte sich nicht bezwingen, und nahm sie in die Arme und drückte einen herzlichen Kuß auf ihre Lippen, dann, ohne ein Wort zu sagen, eilte er hinaus und rannte auf bem Fußsteige fort, um zu rechter Zeit vor ber alten Pforte ber Klaufenburg anzulangen.

Indem er davor stand, hörte er unten im tiefen Thale die Glode des Dorfes Zwölfe schlagen. Er zog gedankenlos an dem Eisendrahte, der wie verhöhnend aus alter Zeit an der moosbewachsenen Mauer niederhing. Aber er kam auf unerwartete Weise zum Bewußtsein, denn ein sonderbarer Ton erklang laut gellend im Innern, das Geton hallte noch in die Ferne hinein, aus dieser erwachte eine zweite Glode, und nach dieser noch entsernter eine dritte, alle so seltsam geisterhaft, daß ihn ein Schauer erfaßte.

Jest öffnete sich bas Thor, er trat hinein: ein altes gebücktes Mütterchen stand mit einer Laterne ba, er schritt in ben Hof, und bas Thor ward hinter ihm wieber versschlossen.

<sup>—</sup> Theodor kam aber am folgenden Tage nicht auf das Schloß zurück. Es schien, als wolle er alle Berbindung mit seiner bejahrten Berwandtin, der freundlichen Baronesse, ganz aufgeben, denn er ließ sich dort in mehreren Wochen nicht erblicken. Dagegen siel ganz unerwartet eine große Berändberung mit Sidonien vor. Sie hatte, wie man glaubte, von Theodor schon am folgenden Morgen ein großes Briespaket erhalten. Sie erbrach es in Gegenwart der übrigen Gäste, und war schon nach dem ersten slüchtigen Anblick der Blätter außer aller Fassung. Dies mußte um so mehr auffallen, da sie sonst in allen Lagen des Lebens einen unerschütterlichen Gleichmuth bewiesen hatte. Sie war jetzt so erschüttert, daß sie ohne allen Borwand die Gesellschaft versließ und sich in ihrem Zimmer verschloß. Die Tante war so neugierig, wie sie noch nie gewesen war, um zu wissen,

was diese außerorbentliche Beränderung der Nichte habe verursachen können. Blinden war gleichgültig und Blomberg, welcher den Zusammenhang zu ahnden schien, wollte keine Bermuthung oder Meinung von sich geben.

Sidonie hatte in größter Gil einen reitenden Boten abgefendet, ohne zu fagen, wohin. Er mufite aber, fo fabe man, ju Unfelm geeilt fenn, weil biefer fich fcon vor Tifche einstellte, und lange mit Sidonien, obgleich bas Wetter nicht angenehm mar, im Garten am Abhange bes Berges in ben lebhaftesten Gesprächen auf und nieber manbelte, und fich endlich fogar mit ihr in ben alten Bavillon begab, ber megen feiner Baufälligkeit fonst nicht gern besucht murbe. zwei Tagen verließ Sibonie, in Begleitung bes Grafen Blinden, ber noch einmal die Rolle des Bormundes übernehmen mußte, mit Anfelm bas Schloß, und taum mar eine Boche verfloffen, fo melbeten beide ihre Verlobung und Bermablung. Sie verliegen aber bie Landschaft und tauften fich in einer weit entlegenen Gegend an. Auch erfuhr man, bağ aus jener fleinen Stadt, welche abseits im Thale lag, eine alte Frau ihnen gefolgt mar, welche die Berpflegerin eines fleinen einjährigen Rinbes gewefen, beffen Berfunft Niemand mufite.

So gab es in der Provinz viel über jene so auffallenden Beränderungen zu reden. Auch Graf Theodor gab Stoff zum Berwundern. Er hatte jene verschwundenen Dokumente aufgefunden und eine reiche Erbschaft war ihm zugefallen. Beim regierenden Fürsten galt er mehr als je, sein Gehalt war vermehrt und ihm ein größerer Wirkungstreis angewiesen worden. Mit dem Erbprinzen war er ebenfalls inniger befreundet, und beide Fürsten lobten ihn, daß er sein Berhältniß mit Sidonien so bestimmt und schnell aufgelöst habe. Der alte Herr war besonders darüber erfreut, daß die verbächtige Schöne bas Lanb ganz verlassen hatte, weil es ihr schon einmal gelungen war, seinen Sohn durch ihre Reize zu fessen. Das Erstaunen der kleinen Provinz stieg noch höher, als Graf Theodor, nachdem alles beseitigt war, seine Bermählung mit einem armen und bürgerlichen Mädchen erklärte, und Hannchen, die Försterstochter, auch vom wohl-wollenden Regenten mit ausgezeichneter Gnade ausgenommen wurde.

Dieses schöne liebende Gemüth wurde für ihre Treue durch die höchste Glückeligkeit überrascht, und über alle ihre Bünsche und Träume durch die Birklichkeit erhoben. Au jenem Abend, als Theodor seine ehemalige Geliebte noch so spät besuchte, hatte er gefühlt, wie viel er vormals an diesem reinen Herzen, an diesem kindlichen Wesen besessen hatte.

Nach zwei Monaten kam Graf Theodor mit seiner jungen Gemahlin wieder auf das Schloß der alten Baronin, um einige Wochen bei ihr in der schönen Gebirgsgegend zu wohnen. Er fand nur den alten gutmüthigen Blomberg bei ihr. Die alte Berwandte behandelte das schöne liebenswürzdige Hannchen mit der zärtlichsten Freundlichkeit und Blomberg war über die Wendung entzückt, welche das Schicksal seines Freundes Theodor genommen hatte.

Da wir nun hier im vertrauten Kreise sitzen, fing ber Alte an, da es wieder Abend geworden ist und kein Bedienter und noch weniger ein Besuch uns jetzt stören wird, so könnten Sie, mein Freund, uns wohl mittheilen, was Ihnen in jener Nacht, als Sie uns verließen, in der Klausenburg begegnet ist, oder ob Ihnen gar nichts zustieß, das der Rede verlohnte. Doch will mich bedünken, als habe jene Nacht Ihr Leben entschieden.

So ist es, sagte Theodor, und da gutmuthige Freunde mir zuhören, so will ich auch erzählen, was mir begegnet ift, boch verlange ich selbst von Ihnen nicht, daß Sie mir unbedingt glauben, und bitte deshalb, daß meine Mittheilung nicht über Ihre Lippen kommen möge.

In einer fonderbaren Stimmung verließ ich bies Baus, um die Brobe zu bestehen, die mir lacherlich buntte. Giboniens Betragen hatte mich verlett, und ich konnte mein Inneres nicht beutlich ergründen, ob ich fie wirklich liebe. Als ich, von einem Blatregen überrascht, zu Sannchen eintrat, erwachte meine vormalige, achte Liebe in ihrer gangen Rraft und ich wurde völlig verwirrt. Go fam ich an bas ver= wüstete Schloff, und trat in ber Mitternacht vor die Pforte. Schon als Rind hatte ich zuweilen an jenem Gifendraht gejogen und fo wenig, wie andre Neugierige, eine Birtung verspürt. Digmuthig griff meine Sand in ben Ring, ich zog scharf - und ein lauter, munderlicher Ton erklang, ben ich nicht beschreiben tann. Er wiederholte fich in der Ferne und bann wieber in größerer Beite, und bas alte verroftete Thor that fich auf. 3ch trat hinein, es verschlof fich hinter mir und ich war mit einem alten blaffen Mütterchen allein, Die mir mit einer Laterne in bas Beficht leuchtete, bann winkte fie mir, ihr zu folgen. Und von jest an, wie foll ich ben Buftand beschreiben, welcher mich jett beherrichte? Es war feine Betänbung, aber auch fein beutliches Bewußtfein. Fast wie ein Taumel, ober Rausch, ober eine Annäherung jum Schlummer. Und fo folgte ich ber frummen Alten. Der hof mar aber nicht ber hof; bas Geftrauch, bie Moosmande, ber Ephen und bas wilde Geftrupp zwischen bem umberliegenden Geftein mar verschwunden, mir manbelten burch alte hohe Zimmer und Gale. In bem einen Zimmer war ein Bett und auf bem Tifch eine brennende Rerze. Die blaffe Alte verließ mich. Das buntle Gemach mar fparfam erhellt, und ber Mond ichien bleich burch bas trube Fenfter.

In einer nifche bes Zimmers ftand die Bufte eines alten Mannes, wie aus Mormor gearbeitet. Indem ich mich fo umfebe, fcbreitet bas auf mich zu, welches ich für ein fteiner= nes Bruftbild gehalten hatte. 3ch bin Dein Borfahr Morit, fagte bie hochaufgerichtete Geftalt; und mein Grauen vor ihm mar nur fcmach und verschwand. Du follst Friebe und Rube genieken und fo werden wir alle die Rube finden. So tonte es bumpf, mir aber verständlich, aus feinem freibeweißen Munde. Er winkte und hinter bem Geffel widelte fich eine fceugliche Geftalt hervor, gang fo im Anfehn, wie uns jene Erneftine befdrieben murbe. Sie hatte einen offnen Brief in ber Band: Lies! trachzte fie, und ich ergriff mit gitternbem Ungeftum bas Blatt. - Deffne ben Schrant! fagte der Alte. Sie that es und nahm viele Bapiere bervor. - 3ch nahm fie. Berfohnt! riefen beide, und zwei bolbe Geftalten, Die ber Alte Frang und Elifabeth nannte. schwebten vorüber. - Rund umber ftanden jest viele bleiche Ericbeinungen, Die Bande und Fenfter zu verbeden ichienen. Alles schwirrte, flifterte, lispelte mir wie Flügelichlag, wie ein feines Braufen und Säufeln bagmifchen. Go weit reicht mein Bewuftfein, meine lette fcmache Erinnerung mar, baf ich mir einbilbete, ich fei auf bas Bett gefunten.

Ein Frost erweckte mich. Es war klarer Morgen und ich lag auf einem Stein in der Ruine, der vom Regen und Morgenthau naß war. Ich hätte jest Alles für Traum ersklärt, wenn ich nicht jene lang vermißten Dokumente, die mir das Erbe zusicherten, in Händen gehalten hätte, so wie jenen Brief, den mir die verzerrte Gestalt auf den Besehl meines Ahnherrn übergeben hatte. Er war von Sidonie, und entdeckte mir ein inniges Berhältniß mit Anselm und wie man künftig meine Schwachheit und meinen Einssuß auf den jungen Fürsten hatte mißbrauchen wollen. Indem ich

noch las, fann und ftaunte, arbeitete sich der junge Forstmann Werner durch die Klippen und Gesträuche, um jenen Brief zu suchen, den ihm am Abend, wie er erzählte, ein Gespenst entrissen hatte.

Ich schiefte biesen Boten mit jenem Schreiben und einem Briefe von meiner Hand an Sidonien zurud. Ich ging zu Hannchen, von dort in die Residenz, und alles fügte sich zu meinem Glüd.

Jest werbe ich jene alte verwüstete Klausenburg wieder aufbauen, die Wege dort herstellen, und mit der Frau, meisnem alten Schwiegervater, meinen zukünstigen Kindern, und so lieben Freunden, wie Sie beide es mir sind, recht oft und lange dort hausen und im Genuß der Liebe und Freundschaft so glücklich sehn, wie es uns sterblichen Menschen nur irgend vergönnt ist.

So schlof Theodor feinen Bericht, und alles erfüllte fich fpaterhin fo, wie er es gewünscht und gefagt hatte.

## Abenbgespräche.

1839.

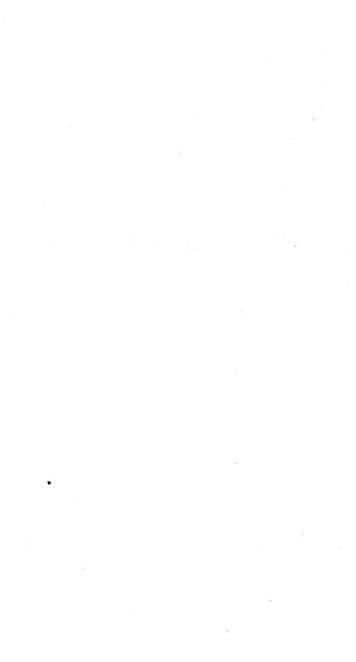

Der Sohn war von seinen Reisen zurückgekehrt. — Warum nun gerade im Winter? fagte der Bater zu ihm, als sie am lodernden Kaminseuer saßen. Lieber Bater, ant-wortete dieser, ich wollte noch das gute Wetter in Italien und der Schweiz genießen, und so meinte ich, es sei gut gethan, in Regen und Schnee durch diese unsere sast immer unfreundlichen Gegenden zurück zu reisen.

Es mag gut sehn, sagte der alte Baron in etwas grämelnder Weise; aber, wenn Du mich nicht mehr getroffen hättest, und war es doch nahe daran, daß die letzte Arankheit mich wegraffte, so hattest Du das Nachsehen und ich lag dort im Gewölbe, wo man keine Bisiten mehr annimmt.

Der junge Mann stand auf und umarmte den Alten. Bürnen Sie nicht länger, rief er lebhaft aus. Ihr Verdruß schneidet mir durchs Herz. Ist doch alles so schön geworsden, Sie haben das strittige Gut erlangt, um welches der ewige Prozeß geführt wurde, und den Sie schon verloren gasten; meine Schwester ist Braut und einem liebenswürdigen jungen und wohlhabenden Manne verlobt; Ihre Gesundheit ist besser als je, und der Präsident hat mir gleich gestern bei meiner Ankunft die Versicherung gegeben, daß er an mich denken wolle, und Sie wissen, wie sehr er unserm Hause ersgeben ist.

Alles-gut, sagte ber Bater, aber es könnte noch besser sein, wenn Du nur ein halbes Jahr früher gekommen wärst: Du wärest schon befördert, oder hättest eines meiner Güter übernommen, oder wärst schon verheirathet, oder wir hätten noch ein Gut angekauft, drüben Schornheim, was damals zu einem sehr wohlseilen Preise wegging, und das jetzt unser Landrath mit Verstand bewirthschaftet, oder wir hätten noch hundert andere Dummheiten unternehmen mögen, die uns in vielsachen Verdruß und Händel hätten stürzen können, und nun muß ich darüber verdrüßlich sehn, daß ich hier in aller Ruhe sitzen nuß, und ich mich nur über Dich ärgern kann.

Der junge Bräutigam, der Lieutenant von Lehndorf, trat zu ihnen. Gi! wie gerufen! rief der Alte, helfen Sie mir ein bischen zornig senn, denn Sie haben ein schönes Talent.

Ueber mas, fagte ber Jüngling lachend, befehlen Sie, bag ich wüthen foll?

Ueber meinen Couard ba -

Und, foll ich ihn fordern und ihn gleich vor Ihren Augen maffakriren, den Bösewicht? rief der Lieutenant in scheinbarem Zorn.

Halt! schrie der Alte und rif dem jungen Menschen den Degen aus ber Hand, find Sie denn rafend? Sie higkopf!

Er setzte sich etwas beschämt nieder, als er die beiden sich lachend umarmen sah. Thoren! fagte er dann, — doch das Bolk ist freilich jung, und ich bin alt, und in ihren Jahren war ich beinah eben so.

Ist benn meine Braut, fing jett ber junge Ofsizier an, noch immer nicht von ber alten Tante zurück? Diese fatalen Besuche verberben mir auch meine Laune und mein Leben. Das hat immer kein Enbe. Nun ist es schon bunkel, Abend, ber Wind stürmt brausen, sie wird sich erkalten.

Muß benn bas nicht auch sehn? sagte der Alte gräsmelnd: wovon sollten denn sonst die jungen Weibsen krank werden? Worüber könnten sie klagen? Sie ist sehr ungern hingefahren, die Tante Brigitte sindet den Besuch gewiß sehr lästig, weil sie von ihren Gebetbüchern und Katzen aufgestört wird. Meine Pferde müssen nun auch im Nassen aufgestört wird. Meine Pferde müssen nun auch im Nassen stehn und warten, sie erkälten sich ebenfalls, darüber mault mein Kutscher nun mit mir Wochen lang — der Alte kriegt auch den Schnupfen — und doch hat der Besuch gemacht werden müssen. So ist nun einmal unsere verkehrte Welt.

Ja wohl, fagte der Offizier, die Tante würde wüthen, wenn sie von Adelheid nicht ware gestört worden, und Sie, Schwiegervater, hätten mit der Tochter gezankt, wenn sie die Tante vernachlässiget hätte, und Abelheid, die sich vor Berdruß seufzend in die Kutsche setze, hätte sich mit mir überworfen, wenn ich sie hätte zurüchalten wollen, und Ihr Kutscher hätte sich aus Sitelkeit und Amtspflicht gar dem Tenfel ergeben, wenn das schlanke starke Mädchen mit einem Bedienten die Stunde Wegs durch den Wald zu Fuß hätte machen wollen. — So ist nun einmal unser verkehrte Welt.

Alle lachten und ber alte Mann fagte hierauf: das wäre so ein Thema für unsern zerstreuten Baron, der immer fins bet, daß alle unfre Sitten und Einrichtungen, Moden und Bequemlichkeiten, Kleider und Möbeln so sind, als wenn sie von lauter Berrückten erfunden und eingerichtet wären.

Ist er selbst nicht aber etwas thöricht ober gestört? fragte der Sohn. Dieser Mann hat mir gestern, als ich ankam, den sonderbarsten Eindruck gemacht. Er scheint immerdar zerstrent, sitzt immer in Gedanken, antwortet auf alles verkehrt, und weiß doch nachher genau, was in den Gesprächen ist verhandelt worden. Wo ist er her? Wie sind

Sie an ihn gerathen, fo baß er hier im Hause wohnt? Und wie lange ift er schon bei Ihnen?

Das ist viel auf einmal gefragt, antwortete ber Baron.

— Hast Du nie in Deinem Leben einmal recht tüchtige Langeweile empfunden? Aber jene meine ich, die zentnersschwer, die sich dis auf den tiefsten Grund unsers Wesens einsenkt und dort fest sienen bleibt: nicht jene, die sich mit einem kurzen Seufzer oder einem willkürlichen Auslachen abschütteln läßt, oder versliegt, indem man nach einem heitern Buche greift: jene felseneingerammte trübe Lebens-Saumsseligkeit, die nicht einmal ein Gähnen zuläßt, sondern nur über sich selber brütet, ohne etwas auszubrüten, jene Leutsseligkeit, so still und öde, wie die meilenweite Leere der Lüneburger Haide, jener Stillstand des Seelen-Perpendikels, gegen den Berdruß, Unruhe, Ungeduld und Widerwärtigkeit noch paradiessische Fühlungen zu nennen sind.

Ich bin wohl noch zu jung, antwortete ber Sohn, um so tieffinnige Erfahrungen bes reiferen Alters schon gemacht zu haben: auch will ich nicht zu früh ber Weisheit meiner künftigen Jahre mit Fürwit vorgreifen.

Also, suhr ber Alte fort, Du kamst immer noch im Spätherbst nicht an, obgleich ich Dich schon im Frühjahr erwartet hatte; ausgewettert und ausgedonnert hatte ich mich völlig, und Deine Schwester sagte in ihrer naseweisen Art, meine Flüche singen an gar zu alltäglich zu werden, und es sei kein Athem von Originalität mehr in ihnen zu entdecken. Ich wollte mich nicht lächerlich machen, und da mir nun auch mein allerletzter Zeitvertreib sehlte, quartierte sich jene surchtsbare höllische Langeweile bei mir ein. Die trieb mich durch alle Zimmer bis auf den Boden hinauf: aber ich fand nirsgend Zerstreuung. Im abscheulichsten Wetter treibe ich mich

benn in meinem Bart herum, ich bachte, ich wurde boch bier ober ba etwas finden, worüber ich mich argern konnte, benn mein Gartner ift, wie Dir noch erinnerlich fenn wird, manchmal betrunten. Nichts! ber bumme Menfch ift vernünftig und Alles in ber besten Ordnung. Da hore ich von ferne etwas jobeln und fchreien. Um näher zu tommen, gebe ich durch meine immergrunen Gebufche ber Anbohe gu: es mar mir eigentlich fatal, zu fteigen, ba ich ichon mübe mar, aber meine Reugier war boch ftarter, benn bas Jolen bauerte noch fort, und murbe immer ftarter, je naber ich tam. Wie ich um bie Ede biege, und fast oben bin, wo man gwischen ben Steinen die fcone Aussicht genießt, febe ich in einem grauen Kleide einen ältlichen schlanken Mann, ber ba oben auf ber Spite meines fabrigirten Bebirges herum fpringt und tangt, wie befeffen, und bagu fo laut fingt und fcreit, wie er es nur aus ber Reble bringen fann. Bon unten fchreie ich ju ihm hinauf: Mein frember Berr Solotanger! Meinen Sie benn hier einen Montblanc etwa zu allererft erklettert zu haben, um in fo unziemlichen Somnen binaus zu brechen? Das ift mein Terrain hier und ich verbitte mir bergleichen Jubel, weil mein tünftlicher Chimboraffo barunter leiden fonnte, ba ber eine Stein bort icon feit lange madelt. Worüber, in bes Teufels Namen, find Sie benn fo ausnehmend luftig?

Richtsweniger als luftig, bin ich, rief mir ber Tanzenbe von oben herunter entgegen, indem er immer noch hin und her sprang; Sie sehn im Gegentheil einen höchst trübseligen Menschen in Ihrem Eigenthum, wenn der Kürbis von Higel, wie Sie mir sagen, Ihr Grund und Boden ist.

Er ist es, schrie ich fast außer Fassung, und stieg vollends zu ihm hinauf, aber bonnern, rammen und trampeln Sie mir nicht mein arkabisches Gebirge so unbillig zusammen, es wird fo untenntlich, bag fich tein Geograph kunftig wird zurechtfinden können. — Halt! Befter!

Er hielt inne und ich fuhr fort: Da Sie aber nicht ausgelaffen luftig find, warum jolen, schreien und springen Sie benn so ganz nichtsnutzig hier an dieser ernsten, melancholischen Stelle?

Mein lieber Eigenthümer, sagte ber graue Mann, Sie scheinen das innerste Wesen der Schwermuth noch niemals begriffen zu haben, die eben, wenn sie extravagant ist, nie a plurali eine Basis sucht, um sich ihrer selbst auf freie Weise bewußt zu werden. So springe ich denn hier auf meinen Beinen herum, um die Stelle auszusinden, wo es sich mit Sicherheit melancholistren läßt, denn nicht jeder Grund und Boden taugt dazu. Wo Pilze wachsen, oder gar Trüffeln, auch Schlüffelblumen, oder Himmelschlüffel, wie der gemeine Mann sie nennt, Schafgarbe, Thymian, oder wo ein Kalkgebirge unter uns ist, da rathe ich keinem, auf eine gründliche Art melancholisch sehn zu wollen, denn es wird gewiß mißrathen.

Hier stehn Sie auf Sand, sagte ich, mit Granitblöden verschönert, und burch eine Lage Lehm unten gestützt, ben ich habe heraufsahren laffen.

So ist es recht, schrie ber Phantastische, bas ist ber wahre Resonang-Boben ber Schwermuth; wo sich bergleichen sindet, ba können die Talente sich üben. Meilenweit hier herum ist es mir nicht so gut geworben.

Ich verbitte mir hier aber, rief ich wieder, alles Tanzen und Springen, ohne meine Erlaubniß: sobre foll es hier zugehn!

Teufel noch einmal! schrie ber Frembe, ich will hier luftig sehn, ober in Berzweiflung fallen, wie es mir gut bunkt, und, wenn Sie mir zu sehr in die Quere kommen, so schieße ich mich auf biesem Flede hier todt, so muffen Sie mir noch ein Monument setzen lassen, eine Urne mit einer Thränenweibe barüber.

Das wäre mir gerade recht! rief ich von neuem erzürnt. Jest stand ich ihm ganz nahe, gerade gegenüber, und sahe ihm Auge in Auge. Er hatte nur kleine, graue und matte Augen. Nein, Grauslieschen, sing ich nun an, nichts von Thränenweiden auf dieser Gebirgshöhe, auf diesem poetischen Zuckerhut der Landschaft; hängen Sie sich, so soll zum Ansbenken eine Pinie oder ordinaire Rieser die denkwürdige Stelle bezeichnen.

Sie beleidigen mich, rief jener wieder, ich bin kein Freund vom Hängen. Ift solche Aufforderung überhaupt wohl gastfreundlich zu nennen, wenn Sie nicht gesonnen sind, dem berüchtigten Timon eins seiner menschenfeindlichen Epigramme abzuborgen? Doch so dürftig, armselig, impotent werden Sie ja nicht sehn, so beutlich Ihr Elend zu manisestiren.

Ich wußte jetzt nicht, ob ber fremde Alpentänzler mir eine grobe Sottise oder freundliche Schmeichelei sagte, in dieser Berlegenheit warf ich mich wieder in meinen Berdruß und rief: Kurz und gut, sei's wie's sei, aber ich bin zornig!

3ch auch! schrie jener.

Ich wüthe! tobte ich heraus und stampfte mit ben Füßen. Morbelement! rief ber Frembe, ba zerstampft ber unterssette bide Mensch ben schönen Rasen! Schämen Sie sich, Allerweltsbrummbar.

Schämen Sie sich! zürnte ich ihm entgegen: Sie Flaufenmacher! Und wenn Sie benn einmal wüthen wollen, so tommen Sie zu mir da unten in meine warme Stube; da können wir uns bei einem Glase Wein die prächtigsten Grobheiten ins Gesicht fagen, benn hier bläft ber Wind, und es fängt wieder an zu regnen, nichts nimmt sich hier aus, keine von unsern attischen Feinheiten ober urbanen Rebensarten kann hier gedeihen.

Wein! fagte ber: — nur keinen französischen! Es ist boch ein guter fräftiger Rheinwein, bei bem wir uns ganken wollen?

Topp! rief ich, fo fei's, unbekannter Bankenber! Und Arm in Arm gingen wir ben Sügel hinunter, bier in biefes Bimmer hinein, wo wir uns an bas Raminfeuer fetten. Und lange war mir nicht fo behaglich und wohl gewesen, als im Gefprach mit biefem grauen, fcblanken, wunderlichen Baron Beiersberg, benn bas ift fein Rame. Seitbem, bas werden jett vier Wochen fenn, wohnt er bei mir, und er bilft mir recht angenehm die Zeit vertreiben. Wir zanken uns fast immer, aber auf eine erfreuliche Urt, balb behalte ich Recht, balb er. Er hat Urfache, mit feinen Bermanbten febr unzufrieden gu fenn, fo bag er ihnen fogar mit einem Brogeg brobt, nach feiner Ergablung haben fie fich fehr unbantbar gegen ihn betragen, und bies, und baf er bor Jah= ren Frau und Kinder schnell hinter einander verloren, hat ihn fo migmuthig gemacht, bag er im fchlechteften Wetter gu Bug im Lande umher ftreifte, in meinen Garten, ber bon allen Seiten offen ift, gerieth, und auf ber Spite meines Riefengebirges ba oben in Berzweiflung einen Tanz aufführte, ber, wie es mir ichien, aus ben fünftlichften Ballet= Sprüngen bestand. Seitbem haben wir uns recht gut mit einander vortragen, er ergählt viel und gut, ift ein Freund meiner Tochter und wird mitunter gang aufgeräumt. Auch bat er eine hubiche Stimme jum Befang und fo muftziren bie brei Leute oft recht angenehm und zu meiner Ergötzung.

Bett fuhr ein Wagen vor, ber Brautigam eilte binaus

und hob seine Geliebte aus der Autsche. Sie seste sich auch an das Feuer, und als die Bedienten den Thee brachten, erheiterten sich unter Gesprächen alle Gesichter. Es siel ihnen nicht ein, durchaus nur geistreiche Sachen, Epigramme, oder wißige Berleumdungen vorzutragen, und darum war ihnen diese Abendstunde in der Regel so behaglich, weil jeder sich in seinem Wesen gehen lassen durste, und doch wußte, daß er von keinem der Anwesenden der Langeweile angeklagt werden würde. Auch der grämelnde Wirth vergaß alles Berdrusses, und als jest der grau gekleidete Fremde hereintrat, erhöhte sich die stille Lust der Gesellschaft-noch mehr.

Wir sollten jetzt einige Geschichten erzählen, fing ber alte Baron an, benn es ist heut beim garstigen Wetter braußen hier im Zimmer so heimlich. Indem trat ein zier-licher Josei herein, welcher bem Sohne des Hauses ein Villet überreichte. Der Anabe entfernte sich gleich wieder und der Bater fragte: Giebt es etwas Neues, mein Sohn? — Bon drüben, vom jungen Grasen, erwiederte dieser: ich soll mich zu einer Jagd einstellen, zu der er viele Freunde geladen hat. Ich habe aber gar keine Lust, mich diesem Wetter auszusetzen, um vielleicht einen Hasen an mir vorbeilausen zu sehn. Wären die Jagdgeschichten nicht, in welchen die unglücklichen Jäger vorzüglich so freie Poesse entwickeln, so wäre das Geschäft für denjenigen, der nicht fanatistrt ist, völlig trostlos.

Es ift mir lieb, fagte der Bater, wenn Du bei uns bleibst, und Deine Schwester und den künftigen Schwager, mich und den Baron Geiersberg mehr kennen lernst, da Du die Familienglieder auf Deiner zweijährigen Reise fast vergessen hast.

Wo haft Du nur ben hübschen Jotei her? fragte jest bie Schwester. Ich mochte fagen, mir fei noch niemals ein

so anmuthiger junger Bursche vorgekommen. Nur kleibet es ihn schlecht, baß er so bide schwarze haare, sogar ohne Loden, von allen Seiten bicht in sein Gestochtchen hineinsträgt. Man kann so bas hubsche Röpfchen kaum recht erskennen.

Mache nur Deinen Bräutigam nicht eifersüchtig, antwortete der Sohn, der hitzige Offizier scheint mir nicht wenige Anlage dazu zu haben. Der junge Mensch ist mir von einer ehrwürdigen Person sehr dringend empsohlen worden, von meiner mütterlichen Tante, die schon seit lange oben in jener Seestadt wohnt. Das gab ein langes Hin- und Herreden, ein Ermahnen, den Menschen gut zu halten, so daß ich sie am Ende lachend fragte, ob die junge Brut sie etwa näher angehe. Darüber wurde sie so böse, daß nur wenig fehlte, sie hätte mir ins Gesicht geschlagen.

Der Bater lachte und sagte bann: So recht! Die jungen übermüthigen Herren sollten nur oft so ankommen, daß sie sich wieder in den Respekt für das Alter einlernten. Aber diesen langen Besuch bei dieser Tante, die uns seit Jahren ganz aus den Augen gekommen ist, Deine Umwege auf den Reisen, Deine seltenen unbestimmten Briefe, alles das ist mir noch jetzt so unklar, hat mich damals so böse gemacht, daß ich mir wohl über diese Dunkelheiten eine Aufklärung ausbitten möchte.

Ach! liebster Bater, sagte ber Sohn mit einem tomischen Seufzer: Richt wahr? In ber Jugend ist man eigentslich jung, die Ausnahmen abgerechnet, die sich als frühe Greise herumtreiben? Die dummen Streiche, die Ueberseilungen und Thorheiten laufen einem ordentlich nach, und wenn man sich retten will, und in die Arme der Bernunft werfen, so ist diese oft, beim Licht besehn, eine noch schlimsmere Albernheit. Soll ich benn im vertrauten Kreise hier

meine Bekenntnisse ablegen, so waren es hauptsächlich zwei Liebschaften, die mich auf meiner Reise so lange aufgeshalten und meine Zurückunft unbillig verzögert haben.

So? fagte ber unwillige Bater, und die Schwester lachte, indem der Bräutigam ausrief: Dergleichen ist die beste Entschuldigung und Rechtsertigung. Aber zwei, Freund! Das ist bedenklich. — Ja wohl, setzte der fremde alte Baron hinzu: unschuldiger wäre es, wenn es fünf, sechs, sieben wären, aber gerade zwei! Da muß es schon ernster hergegangen sehn, und eine wahre Untreue ist gegen die eine oder die andere verübt worden.

Nicht fo gang, ober nur uneigentlich, erwieberte Ebuard. Sie miffen, lieber Bater, daß Sie mir Empfehlungen nach ber nächsten großen Stadt mitgaben. Der Bantier, ber mir Die nöthigen Summen, nebst Creditbriefen einhandigte, batte eine fehr schöne Tochter, ber Sie mich zwar nicht empfohlen, um beren Gunft ich mich aber bennoch mehr, als um bie ihres Baters bewarb. Sie war auch freundlich gegen mich, und fo gingen ergötliche Stunden und anmuthige Tage hin , ohne daß ich die Zeit berechnete, oder meinen Aufent= halt zu lang gefunden hatte, fo febr ich mir auch früher einbildete, mein Genius brange mich unaufhaltsam nach Stalien und beffen Alterthumern bin. Wir lachten, fangen und philosophirten mit einander, ich und die Tochter nehmlich, so daß wir uns einbilden tonnten, wie große Fortschritte wir in ber achten Bilbung machten. Wenn wir neue frangofifche ober beutsche Autoren rezensirten, mertte ich wohl, bag fie mir oft gegen ihre Ueberzeugung Recht gab, und es mar eine gang natürliche Gefälligkeit, ba fie febn mußte, wie oft ich ihrer Meinung beifiel, wenn ich auch oft gang anders bachte. Go logen wir uns bin und ber vielerlei vor, auch über Menfchen, Tugenden, Beitgeift, Beburfniffe ber Belt, Fort=

fdritte ber Menfcheit, und ich forgte nur bafur, baf in allen großen Boen meine Liebe burchgriff und fich geltend machte. Die Familie befag ein elegantes Bartenbaus vor bem Thore, und fie mußte es fo einzurichten, bag wir auf einem Spaziergang, auf welchem wir eine Freundin abholen wollten, biefe vergagen und uns fo aus bem Thor und nach Diefem Garten hinftablen. Reine machte bas andre aufmertfam barauf, baf etwas gang anderes gefchab, als mir uns in Gegenwart ber übrigen Familie vorgefett hatten. Wir fetten uns in eine Laube, und fo angenehm verging uns die Zeit, fo abwechselnd und boch in Sarmonie waren unfere Gefpräche. baf wir auf bie Stunden und ben Untergang ber Sonne nicht achteten. Ich mußte nicht zu fagen, wenn ich gang nach meinem Bewiffen fprechen follte, mer von une ben anbern zuerft mit ausbrudlichen Worten und nach ben bergebrachten Geftandniffen feine Liebe , Berbindung und Bergens-Entzündung erflärte. Und als es gefchehen mar, mußte ich felbit nicht, ob mein Berg erleichtert ober befchwert mar. Die Ruffe, Die wir wechfelten, maren fur mich mehr betaubend als beraufchend. Go gingen wir in ber Dämmerung nach Saufe, und, bas fann ich von mir betheuern, unfchulbiger, als wie ich bas haus verlaffen hatte.

Ein hitziger Bruder war in der Familie, der meinem Umgange mit seiner Schwester schon immer etwas in den Weg hatte legen wollen: denn bald störte er am Klavier unfre zärtlichen Duette, bald tramte er über Literatur Ansichten aus, die den unfrigen völlig entgegengesetzt waren, und zwar bloß in der Absicht, nm mir zu widersprechen; bald führte er plözlich einen jungen Mann in die Gesellschaft, welchen er beschützte, und der sich ebenfalls um die Gunst der reizenden Antonie bewarb. An diesem Abend war der junge Bertram so ungezogen, daß ich unmöglich schweigen

fonnte, ich entfernte mich, nachdem ich ihm beimlich Blat und Stunde bestimmt batte, wo wir uns am folgenben Tage treffen konnten. Gin febr foliber junger Mann, ber mit mir benfelben Gafthof bewohnte, und beffen Freundschaft ich gewonnen hatte, fchlug es mir nicht ab, mein Setundant zu fenn. Warum aber, fügte er nachher hingu, verlieren Sie Ihre Zeit mit biefer berglofen Rotette, Die Sie aus Eitelfeit an ihrem Siegeswagen fortführen will, Die feines Gefühle fähig ift, die die Achtung vor Menschen nicht kennt? Jett magen Sie Ihr Leben für fie und erfüllen badurch end= lich ben beftiaften Bunfch ihrer gemeinen Gitelfeit. ber Streit ausgehn, wie er will, fo fpricht die Stadt von ibr, ihre Schönheit bat bie Beranlaffung gegeben, und bei allen übrigen Berehrern fteigt fie im Breife. Db Sie fallen, ober ber Bruber, ift ihr völlig gleichgültig.

Ich war im Begriff, auch gleich wieder diesen Setundanten zu fordern, doch bezwang ich meine jähe Hitze, weil mein eignes Herz mir im Stillen schon ähnliche Worte zugeraunt hatte. Ich machte im Gegentheil Anstalt, nach dem Duell, wenn es für mich glücklich aussiel, die Stadt sogleich verlassen zu können.

Himmel und Erbe! rief ber Bater jetzt aus: was macht ein junger Bengel für unnütze Streiche, wenn sein Bater ben Rücken gewendet hat! Duelliren, morden, um Dumm-heiten! — Nun, wie fiel es benn aus?

Leidlich genug, antwortete der Sohn; ich kam mit einer unbedeutenden Bleffur davon, aber mein Gegner wurde schwer verwundet zwischen Achsel und Bruft, und vom Platze reisete ich gleich fort und habe nur nachher erfahren, daß der Händelmacher nach einiger Zeit wieder hergestellt ist. Als ich in der Seestadt angekommen war, schickte mir mein voriger Hauswirth Briefe nach. Unter diesen war eine zweite

Ausforderung von einem jungen Offizier, welcher sich für meinen Nebenbuhler ausgab. Diesem antwortete ich, daß ich ihm zu Diensten stehn würde, sobald ich von meiner Reise zurückgekehrt wäre; hätte er aber zu große Eile, so möchte er die Güte haben, mich dort, am Ende von Deutschsland, aufzusuchen. Hierauf aber erhielt ich keine Antwort, was mir eben so lieb war, denn ich sing an, jene Liebschaft zu vergessen. Und zwar nur deswegen, weil hier mein Herzauf eine ganz andere Art in Anspruch genommen wurde, denn ich lernte jest erst die eigentliche Liebe kennen.

So sagen sie immer, die jungen Leute, murmelte ber Bater für fich.

Ich sah Cacilien, suhr ber Sohn fort, im Hause meisner Tante. Hier lernte ich einen edlen einsachen Charakter, ein stilles, züchtiges Wesen kennen, ganz jener Koketterie und bem Reiz, ber jedermann gefallen will, entgegen gesetzt. Wie sehr ich im Recht war, dies schöne junge Wesen zu verehren, beweist, daß meine tugendhafte Tante diese Neisung billigte und meiner Leidenschaft auf keine Weise hindersnisse in den Weg legte.

Indem war der hübsche Jokei schon einigemal durch das Zimmer gegangen. Er erregte die Ausmerksamkeit der Gessellschaft, indem es fast schien, als mache er sich selbst unsnöthige Geschäfte, um vielleicht vom Gespräche etwas zu ershorchen. Der Offizier bemerkte: Lieber Freund, wenn Du Dir einmal einen Jokei halten willst, so kann ich es gar nicht billigen, daß Du ihn in solchen unscheinbaren Ueberzrock kleidest. Ein solcher Bursche muß wie ein kleiner Hufar aussehen, oder komödiantisch in Tricots gekleidet sehn.

Ich bekümmerte mich nie um die Ausstaffirung meiner Domestiken, antwortete Eduard, sie mögen darin ihrem eigenen Geschmade folgen. Sonst ift das Kind so folgsam und

gehorsam, daß es nur eines Winkes von mir bedürfte, um ihn als Harlekin oder Pierrot erscheinen zu lassen. Ich habe mich nie von ihm bedienen lassen, sondern ihn nur der Tante zu Gefallen mit genommen. Ich sehe ihn wenig, in der letzten Stadt war er fast immer im Hause des Bankiers, denn Antonie und die kleineren Kinder spielten mit dem Bursschen den ganzen Tag. Ich will ihn nun, da ich ihn gar nicht brauchen kann, zurück schieden.

Fahre in Deiner albernen Geschichte-Erzählung fort, rief ber murrifche Bater.

Was ist viel zu erzählen, antwortete ber Sohn, als daß ich unglüdlich bin? Ich wurde dort in jener Stadt sehr verdrüßlich, da ich zu bemerken glaubte, daß Cäcilie nicht gestimmt sei, meine Leidenschaft auf irgend eine Weise zu erwiedern. Die Tante, welche als eine kluge Frau meine Gefühle und Absichten längst errathen hatte, gab mir nur schlechten Trost, sie sagte mir nehmlich, daß mich Cäcilie für einen ganz leichtsinnigen Menschen halte; mein Verhältniß zu der Tochter des Bankiers, ja sogar mein einfältiges Duell sei ihr nicht unbekannt geblieben, sie meine also, ich sei ein Mensch ohne Charakter, auf dessen Freundschaft und noch viel weniger auf dessen vorgebliche Liebe man nicht im mindesten trauen könne.

Sie hat Dich aber in ber kurzen Zeit ber Bekanntschaft sehr richtig bezeichnet, warf ber Bater ein.

So war nun, fuhr der Sohn fort, in diesen beiden Städten schon viel von der Zeit verlausen, welche ich für diese italienische Reise bestimmt hatte, so daß ich mit Sichersheit berechnen konnte, die Monden würden mir in jenem süblichen Lande, so wie die Gelder ausgehen, und ich in jedem Fall mit meinem Bater in verdrüßliche Verlegenheiten und Streit gerathen.

Wie es denn auch eingetroffen ift, fagte ber alte Baron.

Sie lassen ihn aber gar nicht in Ruhe erzählen, siel hier ber Fremde ein, ber bis jett immer nur schweigend zugehört hatte. Die Geschichte kann unmöglich einen Ginsbruck machen, wenn sie immer auf diese Weise unterbroschen wird.

Auf meinen Beutel und meine Launen, antwortete ber Hausherr, hat bies unnütze Herumlungern meines Sohnes Eindruck genug gemacht. Da es aber der alte Herr zu wünsschen scheint, so magst Du jetzt ohne Unterbrechung Deine Klägliche Liebeshistorie zu Ende führen.

Der junge Mann feufzte und nach einer Baufe fuhr er fort: Bewiß ift die Geschichte fläglich. 3ch mußte schreiben und erhielt verdrufliche Antworten, Borwurfe, Anmahnungen, mit Drohungen und empfindlichen Rebensarten gemischt. 3ch mußte Anstalten zur Abreife treffen, und mein Schmerz war um fo größer, ale es mir fchien, bag Cacilie meiner Reigung etwas mehr entgegen fam, wenigstens murbe fie autraulicher und offener, erzählte mir von ihrer Jugend, von ben Bermandten und machte mich mit einem alten franten Onkel bekannt, ben fie einft, wie ich mufte, beerben murbe, und gegen ben fie alfo viele Ruckficht zu nehmen hatte. Sie pflegte ihn und endlich verfprach fie ihm fogar, ihn nach Rigga zu begleiten, wohin die Mergte ben alten Bodagriften schicken wollten, sobald es fein Buftand nur erlanbte. In ber hoffnung alfo, bie Geliebte balb wieber gu febn, reisete ich endlich ab und richtete meinen Weg gerabe nach Nizza, wo ich viele Wochen hindurch die Theure vergebens erwartete. Wenn ich zusammen rechnete, wie felten ich fie in ber gangen Beit gefehn hatte, wie geftort biefe Minuten ober Biertelftunden gewesen maren, fo bag mir

selbst ihr Bild oft wie verdunkelt mar, so hatte ich verzweiseln mögen.

Endlich kam sie an, spät, nachdem ich schon alle Hosffnung aufgegeben hatte, sie wieder zu sehn. Mein Entzücken war um so größer, als die Trennung so viel länger gebauert, als ich erwartet hatte. Aber hier konnte ich ihres Umgangs viel weniger als dort in der sinstern Stadt genießen, denn der alte verdrüßliche Mann nahm ihre ganze Zeit in Anspruch und ich mußte die Geduld des Engels bewundern, die sich unermüdet um den alten Grießgram bemühte, denn diese Täcilie war niemals von den ganz unerträglichen Launen des Alten auch nur aufgereizt oder empsindlich. Ich aber besto mehr, denn er machte gar kein Hehl daraus, wie ihm meine Gegenwart unangenehm war, und es sehlte nur wenig, so hätte er mir geradezu die Thür gewiesen.

So recht, rief der alte Bater aus; der alte Mann geht seiner Gesundheit wegen in das wärmere Land und muß seine Pflege immer von einem Naseweis gestört sehn, der mit unnützen Liebesgeschichten in seine Krankheits-Anstalt hinein bricht.

Baron! rief ber graue Mann sehr lebhaft aus, Sie brechen ben Contract mit Ihren unnützen episodischen Parensthesen. Sie sind für das Verdrüßliche zu parteiisch, Ihre zänkische Welt-Ansicht ist eine sehr beschränkte.

Wir hatten also wenig Freude an einander, suhr der Sohn fort, und Cäcilie wurde mir auch recht im Ernste bose, weil ich sie nach ihrer Meinung mit Unrecht beschulstigte und ihr unverdiente Borwürfe machte. So sehr mich dieses schmerzte, so tröstete ich mich doch dadurch, daß dieses Zanken ein Beweis schien, wie wir uns näher gekommen waren. Oft wünschte ich, daß der Alte nur sein Elend erst

möchte überstanden haben, damit ich als Caciliens Begleiter sie durch das schöne Italien nach ihrer heimath zurücksühren könne.

Hier stand der Bater höchst unmuthig auf, und wan, belte im Saale auf und ab, auch der grane Baron erhob sich und rannte schnell aus einer Ece in die andere, indem die beiden Alten, so oft sie sich begegneten, munderliche Grimassen machten. Zu toll! rief der Bater! — Gottlos! sagte der Baron: den Alten wollen sie lieber gar aus der Welt schaffen, um nur amoureuse Diskurse führen zu konnen! — Dafür, rief der Baron dazwischen, habe ich, auch ein alter kranker Mann, mein schweres Geld hergeben mitsen! — Das soll nun Bildung vorstellen! rief der Baron noch lauter: Bildung! der alte Mann ist ja im vollständigsten Recht!

Donnerwetter! schrie jett der Bater, Sie find ein scharmanter Mann, Baron, daß Sie mir so beistehn; die junge Brut taugt nichts!

Die jungen Leute lachten, der Offizier führte den Fremben, und die Tochter den Bater wieder auf ihre Lehnstühle
zurück und der Bediente ward gerufen, um mehr Holz für
den Kamin herbeizuschaffen. Nach einer Weile suhr Eduard
fort: Es währte nicht gar lange, so kam dem alten Herrn
die Grille, nach Neapel zu gehn, und zwar zu Schiffe, um
Zeit und Unbequemlichkeit zu sparen. Er schiffte sich wirklich
mit Cäcilien ein, und ich, um die Sache nicht zu auffallend
zu machen, trieb mich eine Zeitlang in der Lombardei umher, und begab mich dann auch in der größten Eile nach
Neapel. Hier war die Noth aber noch viel größer. In der
Zwischenzeit und schon auf der Reise hatte sich der Alte ganz
bestimmt gegen meinen Umgang erklärt, als wenn er ihm
durchaus nicht zusage, sein Leben verbittre, die Krankheit

und deren Schmerzen vermehre und Cäcilien in ihrer Pflicht störe. Ich war außer mir. So quälte ich mich denn hin, in einzelnen slüchtigen Momenten die Geliebte zu sehn, weum er schlief, oder der Arzt bei ihm war, oder Cäcilie irgend einen Borwand ersinnen konnte. Aber auch dieses trübselige Berhältniß dauerte nicht lange. Plöglich waren sie verschwunden, die Gesunde mit dem Kranken. Bon einer alten Dienerin brachte ich nach vielem Bitten und Gelde mur so viel heraus: daß der alte Murrkopf immerdar auf mich gesscholten habe, daß er mich hasse, daß er behauptete, ich werde noch seinen Tod veranlassen, und daß er es künstlich eingerichtet, plöglich mit Cäcilien in irgend eine einsame Gegend hinzureisen, um dort ungestört seiner Heilung zu pflegen. Der Kranke habe es so verschmitzt angefangen, daß die Pflegetochter selbst von der Reise nichts vorher ersahren habe.

Nun war ich beschäftigt genug. Den Arzt, ben Bantier des Alten, den Hauswirth, einige Diener, alles setzte
ich in Bewegung und fragte, forschte, bat, flehte, zankte
und drohte, ersuhr aber nichts. Ich nannte sie treulose,
grausame Bösewichter, Hinterlistige, Diebe und Mörder,
und was mir des Unsinns mehr in den Mund kam; denn
als ich etwas ruhiger wurde, mußte ich den Glauben sassen,
daß sie wirklich nichts von der eiligen Flucht gewußt, und
auch den Ort nicht kannten, wohin sich der tückische Alte
begeben hatte.

Stündlich fast ging ich jetzt zur Post, weil ich hoffte, Cäcilie würde mir wenigstens schreiben; Alles vergeblich. Ich war der Berzweiflung nahe. Als ich so Wochen versloren hatte, begab ich mich endlich auf die Reise und durchstreifte die Nachbarschaft von Reapel.

Erft in der Nähe. Oft erschien ich den Leuten, das merkte ich wohl, wie ein Wahnsinniger. Deun hundert Gart-

ner, alte Caftellane, Boftboten, Betturinen und Reifende frug ich aus, befchrieb bie Berfonen und erfuhr oft halbe Nachrichten, tanichenbe, icheinbare, und rannte nun nach ben Garten, Billen, Gafthäufern ober einfamen Gehöften, in benen ich niemals fant, mas ich fuchte. Un manchen Tagen alaubte ich. baf mich eine töbtliche Rrantheit erfaffen murbe. weil ich oft bis jum Tobe ermattet mar, wenn ich ohne Raft und Erquidung im Sonnenbrande, nicht felten burch obe Steppen ober zwifden hoben Mauern umbergewandert mar und mir feine Rube, feine Erfrifchung gonnte, weil ich feft überzengt mar, burd unabläffige Bemühung muffe ich bie Berlorene mieber auffinden. Die feltfamften Baufer ent= bedte ich auf diefen meinen Wanderschaften, die munderlichften Menfchen, ba ich aber fo verftimmt mar, tonnte ich bie Reize nicht genießen, die mir Beiterkeit und ruhige Freiheit vielleicht würden verschafft haben. Als ich nun die Umgebungen ber Stadt burchforscht hatte, begab ich mich in bie fcone Landschaft. Die Infeln Capri, Ifchia, bann Gorrent. Baftum, alles umber murbe burchfucht, und weil mein Gemuth fo aufgeregt mar, konnte mir bie icone Ratur faum flüchtige Blide abgewinnen. Bermorrene Berichte trieben mich dann in das einfame Calabrien binein. Rlöfter, Meier= bofe, Butten, Ginfiedeleien, allenthalben fragte ich, fuchte ich und nirgend erhielt ich beutliche und bestimmte nachricht. Run erfrantte ich mirtlich in einem fleinen abgelegenen Reft. wo mich, ber ich ohne Arat und Bflege war, nur meine ftarte Natur und Jugend retten tonnten. Rrantheiten baben bas Eigne, bag fie bie Leibenschaft bampfen, und baburch ge= wiffermagen mit der Bernunft verschwägert find, benn aller= bings erschienen mir auf meinem einsamen Lager und nach= ber, als ich mich ber Genefung naberte, meine Berbaltniffe und Beftrebungen in einem ganz anbern Licht. 3ch tam ernüchtert nach Neapel zurück. Eine Summe von Wochen und Monaten war vergangen. Ich erschrat, als ich berechnete, wie viele Zeit, wie viel Geld, ja wie viel ich von meiner Gesundheit verloren hatte. Jest wollte man bei meinem Bankier wiffen, mein alter Feind sei längst nach seinem Baterlande zurückgekehrt. Ohne Anstand seizte ich mich zu Schiffe, denn die Briefe meines Vaters brangen auf meine Nücksehr. Ich kam in jener nördlichen Seestadt nach vielen Beschwerden an, suchte meine Tante auf, und ersuhr, daß mein alter Feind im Sterben sei, konnte aber nicht von ihr erlangen, mir seinen oder Cäciliens Ausenthalt zu nennen.

Jest stand der Bater wieder auf und rannte mit noch größeren Schritten eiliger durch das Zimmer. Der gransgekleidete Baron ging ihm eben so schnell nach und sing einen seiner Arme, die sich heftig schlenkernd bewegten. Nun? sagte der Fremde, schon wieder unwirsch? — D, schrie der Haus-herr, auf meinem großen Hengst, auf dem Rappen möchte ich sitzen, und so hier über die Theemaschine in einem kühznen Sate wegspringen, und, wenn es sehn müßte, Hals und Beine dabei brechen! — Run stellte er sich mit untergeschlazgenen Armen vor den Sohn hin, sah ihn lange mit starren Augen an und sagte dann mit leiser, sast bebender Stimme: So ist ja also erlogen, was Dn mir noch heut Abend sagtest; Du hast Dich in der Schweiz nicht verweilt? Bist nicht einzmal dort gewesen? — Rein, sagte der Sohn zögernd; ich wollte nur bei Ihnen mein langes Berweilen entschuldigen.

1999 Und in Rom warst Dn auch gar nicht?

: Rein.

Mein.

Baft auch Florenz nicht gesehn?

Benua, Benedig mit feinem Auge erblidt?

Ben fo wenig.

Richt einmal Bologna, Berona, Mantua? Auch nicht.

Der Stab ist über Dich gebrochen! schrie ber Bater, Du verdienst nicht mein Sohn zu sehn! Du verdienst nicht ein Mensch zu sehn! Nicht einmal Schlla und Charpbbis hat ber Bengel für mein schweres Geld gesehn! Nicht einmal unter die Banditen ist er gerathen! Himmel-Tausend-Element! das heißt reisen! das soll Bildung vorstellen!

Mit feierlicher Geberbe führte ber Frembe ben Bausberrn in feinen Geffel gurud, brudte ibn in biefen nieber und faate bann: Freund! Berehrungswürdiger! basjenige, mas mir in biefer Begebenheit fo ausnehmend gefällt, wollen Sie fo bitter tabeln? Sie ergurnen fich über bas, mas Sie erfreuen follte? Wie alltäglich und abgenutt find alle jene Befdreibungen von Italien, ben Städten und Alterthumern, wo in allen mehr ober minber baffelbe verzeichnet ift, und ein berfommlicher Enthusiasmus fich in hundert abgeblaften und burchlöcherten Bhrafen bemüht, irgend nur eine nagel= breite Neuigkeit vorzutragen. Der junge eifrige Forscher ba ift nun allen ben weltberühmten Allerwelte-Sachen vielmehr aus bem Bege gegangen, um nicht in bie Trivialität zu gerathen, und er hat gang nene Dinge gefehn und entbedt, auf welchen bis jett noch fein Ange hat verweilen fonnen. - In Baris, London, Berlin, Dresben, ja mas fage ich, gewiß in Treuenbrieten, Coswig ober Berbft giebt es Stellen, an welche ber ruftige, bewegliche Ginwohner felbft (bie gufälligen Nachbarn ausgenommen) niemals hingetommen ift; ba bort man benn ben Ausruf: Rein, mahrlich, obgleich ich bier in biefer Stadt geboren und erzogen bin, an biefem turiofen Blatz bin ich noch niemals gewefen! Das fieht ja bier fo fcnurrig, fo gang einzig aus, fo unbeschreiblich, und mir wird fo zu Muth, wie ich es gar nicht aussprechen, ober

beutlich machen tann. Dergleichen alte Bebofte, wufte Mauerplate, ftintenbe Schutthaufen, mo Stanb und Geröll von Jahrhunderten liegt, Schmuts-Barthieen, eingefallene Bande, mit taufend. Spinnweben überzogen, verfallene Sofe, mo fich Sumpfe gebildet haben. Teiche ohne Abfluf. mit brei fuß bidem Entengrun, jene brodligen fleinen Bugel, an benen vor funfzig Jahren ein Fuffteig hinlief, fo allerliebste Bavillons, wo, wenn man hinein tritt, ber morfche Fußboben aufammenbricht, jene Grotten, bie in altem Mauerwert ber Regen ausgehöhlt hat, - alles biefes, und mehr ber Art, auf welchem bas Auge bes gewöhnlichen Menfchen niemals weilt, hat ber Gobn, biefer originelle Reifenbe, in genaue Betrachtung genommen, und wenn feine geubte Feber uns nur von biefen Entbedungen einmal eine Befchreibung geben wollte, fo würden wir alle über bie wundersame Mannigfaltigfeit unfere Erbballs erstaunen. Go Biele reifen, große und berühmte Manner au febn: wie weit wurden bie frommen Juben wandern, wenn fie wo ihren Deffias anzutreffen glaubten; viele Naturforscher haben in unfern Zeiten in allen Winteln bas freie Weib gefucht, - nun gut, biefer hoffnungepolle Sohn fuchte bie achte mabre Beliebte und burdftoberte alles Rebricht nach ihr. Der unfterbliche Amor nahm ihn unter feine Fittige und flieg ihn über manche Saufen alter Roblftrunte, Ruben-Abfall und führte ihn leife und behutsam burch so manchen schmutzigen Winkel, so bag ber Scholar nur froh fenn mußte, fo ziemlich ohne Flede und mit beiler Saut bavon zu tommen. Wer reifet, ber muß auch miffen, daß er Beug und Rleiber gerreift; wer bie Belt febn will, muß auch Gelb febn laffen und ausgeben: Erfahrung wird nicht immer burch ein Rutichen-Fahren gewonnen, oft muß man fie fich erlaufen und ertriechen, ba man fie acht felbit nicht einmal im Luftball erfliegen tann. Gein Gie

uns daher, erster ächter Winkelforscher, hier in unserm gemüthlichen Baterlande begrüßt, und inniger ungeheuchelter Dank Ihnen, daß Sie alle die fatalen nicht klassischen Stellen gestissentlich vermieden haben, die unser deutsches aufwallendes Herz doch eigentlich immer kalt lassen. — So lautet meine Meinung.

Es entstand eine lange Pause und endlich sagte ber Bater: Und ohne Bildung bekommen, ohne die sogenannte Geliebte nur wieder gesehn zu haben, ohne Geld und beis nah auch ohne Gesundheit kamst Du nun so von der alten verdrüflichen Tante in meine liebevollen väterlichen Urme zurück?

Höchst verdrüßlich antwortete ber Sohn: Indem ich fo im schnellen Auszuge ben Bericht von diefen zwanzig ober vier und zwanzig Monaten meines Lebens erftatte, febe ich freilich, wie ich fo gang meine Zeit verloren habe. Aber bie Leibenschaft, Die bis jum Wahnsinn ftieg, mag mich einiger= maßen entschuldigen. Deine verdrügliche Tante, wie Gie fie nennen, fand ich bei meiner Ankunft in fehr guter Laune, außer baf fie mir über Cacilien feine Austunft geben fonnte Sie redete mir gu, ich mochte fie lieber gar oder wollte. vergeffen ober mir aus bem Sinne fcblagen. Immer fprach fie mir von der Tochter jenes Bankiers vor, die ich längst vergeffen hatte. Gie erzählte mir von biefer, wie fie an Schönheit zugenommen und völlig jener Roketterie entfagt habe, wie vortheilhaft mir und ber Familie biefe reiche Barthie febn fonne; fie machte mir es zur Bflicht, wenigstens einige Zeit in diefer Stadt wieder zu verweilen, bas Saus wieder zu befinden, und ihr Rachricht von meiner Gefinnung zu geben.

Run, fuhr ber Bater auf, Du haft ja auch ber alten

Frau ihr närrisches Begehren erfüllt, und bist länger als zwei Wochen bort gewesen.

Best ftand ber frembe Baron auf, fuchte im Gaale umher und rief bann nach einem Bebienten in bas Borgimmer Der niedliche Sofei trat berbei und ber Alte ichien ihm allerhand Auftrage ju geben, indeffen Couard feinem Bater auf folgende Art antwortete: Ja, wohl habe ich in ber Stadt verweilt und war auch viel im Saufe bes reichen Sandelsherrn. Man nahm mich fo freundschaftlich auf, als wenn gar nichts vorgefallen ware, um fo mehr, da ber dolerifche Cohn fich im Auslande befand. Die Tochter hatte jest den besten Ruf, sie war noch schöner, als damals, ich fah es deutlich, daß fie fowohl wie die Familie eine Berbindung mit mir munichten, benn ich mard bei jeder Belegenheit ausgezeichnet, und die reizende Antonie mar jo zuvor= tommend und freundlich, als es nur Sitte und Anftand erlaubten. Jener Offizier, ber mir bamale ale Nebenbubler fchrieb, mar icon vermählt und alfo friedlich gefinnt. 3ch mar fo in meinen Träumen und Erinnerungen verfunten. immer ftand mir Cacilie vor Augen, und baburch mar ich fo verstimmt und gerftreut, daß mir endlich, wie ich es mobl bemerten tonnte, Die Familie ihre Bunft wieder entzog. Go reisete ich benn hieber, um mich mit meinem lieben Bater ju ganten, und ihm eine aufrichtige Abbitte wegen aller mei= ner Bergehungen zu thun.

Berzeihung, sagte ber alte Geiersberg jett, ber kleine Josei hatte mir wieder meine Brieftasche verpackt. Geh jett, mein Sohn, ich habe sie hier in der Tasche, und sei verssichert, ich werde sie nicht wieder so liegen lassen, daß On sie mir versteden kannst. Der junge Bursche ging fort, indem er laut lachte. Er will sich umziehn, der dumme Mensch,

fagte ber Baron, fie haben ihn drüben in Krummfeld, glaube ich, zu einem Domeftiten-Ball gebeten.

Ball! rief ber Bausherr aus: ba fällt mir eine Schnurre aus meinen Jugendjahren ein, und es ift vielleicht nicht uneben, die Thorheit vorzutragen, um mir meine bisherige fatale Unterhaltung nur aus bem Balfe zu fpulen. 3ch mar benn, als ich noch Lieutenant war, auch verliebt. Es war. fo zu fagen, meine erste Liebe, aber nicht zu meiner theuren Frau und Deiner lieben Mutter, benn bie erfte Liebe, weil fie eben zu früh und unflügge ift, führt felten ober nie gur Che. 3ch hielt mich bamals für ben fconften aller Junglinge, auch meine Rameraben maren fast alle ber Deinung, und nur ein junger unreifer Buriche, ein Fahnbrich Arnftein trat meiner Unmagung entgegen, indem er fich flüger und fconer ju fenn rubmte, ale alle feine Rameraben. Auf ben Ballen maren wir beibe die Tonangeber und maren beibe fo trunten in unfrer Gitelfeit, bag wir es gar nicht bemerkten, wenn unfer fogenannter freier Ton fich bis gur Ungezogen= beit fteigerte. Go mar es benn auch nicht unnaturlich, bag wir beibe einem und bemfelben Mabden ben Sof machten. Das muthwillige Rind lieft es fich auch recht gut gefallen, und fah es nicht ungern, wenn wir eiferfüchtig auf einander waren. In ber fleinen Garnison fehlte es nun nicht an Nedereien; alles, mas geschah, projektirt ober gehofft murbe, mar ein öffentliches Bebeimnif. Wir Offiziere hatten nicht Ruhe, bis wir einen Ball ju Stande gebracht hatten, und awar follte biefer, fo mar bie Bedingung, ein mastirter fenn, auf welchem Riemand ohne einen bestimmten carafteriftifchen Angug ericheinen burfe. Alle fleinen Intriguen, Spionfunfte, Bestechungen und fo weiter murben nun in Thatigteit gefest, um zu erfahren, wer und wie jeber bort erfcheinen murbe. So glaubte ich benn meiner Sache gewiß zu fenn, benn bie

Rammerjungfer batte mir Alles verrathen, Die Daste, bas Rleid, Die Abzeichen bis auf Die fleinfte Rebenfache; auch vertraute ich meinem Bergen fo viel, baf es bie Beliebte auch obne allen biefen Berrath ertennen murbe, indem ich mir gugleich bamit fcmeichelte, baf unfre gegenseitige Sympathie uns nothwendig zu einander führen mufte. Go mar es benn auch. Schon beim Eintreten hatte ich fie ausgefunden und fie tam mir ohne alle Ziererei freundlich entgegen. 3ch fab mich nach meinem Nebenbuhler um, tonnte ihn aber nirgend entbeden, und ich war nun um fo gludlicher, weil ich hoffte, von ihm in meinen Bewerbungen nicht gestört zu werben. Bir tangten, fprachen, ichergten, und fie ichien mir eben fo begeistert, wie ich es mar. Jeber Banbebrud, jebes freundliche Wort entzudte mich, und fie lachte nur, ale ich fie fragte, woran fie mich benn gleich bei meiner erften Anrede erkannt habe. Go unter Schwaten, vom Jagen erhitt, begaben wir und in eine ber Nebenzimmer, Die unmittelbar an ben Tangfaal ftiefen. Bier ward mein Bestreben, ba wir ungeftort waren, noch ungeftumer und meine Bartlichkeit breifter. 36 rebete ibr mit allen Kräften meine Rhetorit zu, mir boch endlich jenen mibermärtigen Nebenbubler aufzuopfern, und fich von bem nüchternen Fant auf immer los zu machen. Bas tonnen Sie nur, fubr ich im Gifer fort, an biefem fleinen zierlichen Affen Liebenswürdiges finden, ber taum etwas von einem Manne bat? Mögen Gie ihn nur mit feinem faben Beschwätz um fich bulben? Gie febn ja auch, geliebteftes Wefen, daß er Ihren hohen Werth nicht gu fcaten verftebt, ba er fo unermublich nur an ben Blumen flattert, die gegen Ihre Berrlichkeit boch nur wie milbe Felbgemachfe ericheinen. Glauben Gie mir, er ift eigentlich bumm, und fucht feine geblumten Rebensarten aus ben folechteften Romanen gusammen. Wenn Gie ihn als Rarren in Ihrem

Gefolge behalten wollen, fo tann ich Gie barum nicht tabeln, benn er ift in feiner Art fomifch genug: nur als Rebenbubler, als einen Menschen, ber Ihnen ben Sof machen barf, ber mir und meiner glübenden Leidenschaft entgegen treten will, follten Gie ihn nicht um fich bulben. - 3ch wurde immer beredter, benn fie brudte immer inniger und berglicher meine Sand. Und nun, fuhr ich begeiftert fort, foll benn nicht endlich biefe läftige Daste fallen? Goll benn nicht endlich, nach meinem langen Werben, ber erfte befeli= gende Ruf mich unter die Götter des Olymps verfeten? -3ch fann Ihnen, edelfter Geliebter, nichts abichlagen, fagte fie mit gitternber Stimme. Die Daste fiel, ich brudte meine heißen Lippen auf ihren Mund, fie erwiederte mit bemfelben Gifer meinen berglichen Ruff, aber - indem fie noch mit lautem Lachen mich anfah - empfing Die Beliebte bie fraftigste Maulschelle, Die ich ihr nur in meiner bermaligen Stimmung ju verabreichen vermochte, benn Riemand anders als jener verhafte Fähndrich lag an meiner Bruft. Run Getofe, alles lief berbei, natürlich Duell am folgenden Tage, Bleffuren, Arreft, Unwille meiner Borgefesten und von ber Stadt verfpottet, benn ohngeachtet jener empfangenen Ohrfeige hatte er bie Lacher auf feiner Seite. Er war nun, als er feines Arreftes los mar, ber erklärte Gunftling meiner vorigen Geliebten. 3ch ward, wie ich es wünschte, versetzt, hatte aber immer, bis ich quittirte, Rederei und Berbrug von Diefer bummen Befchichte.

Die Tochter, die sich bis jetzt noch gar nicht in das Gespräch gemischt hatte, sagte: Papa, das ist beinah wie eine Gespenstergeschichte. Solche Ueberraschung muß wahrhaft sürchterlich senn. Wenn es vorbei ist, und man betrachtet nach Monaten die Begebenheit, so ist sie freilich auch komisch.

: Smmer, fing ber Lieutenant jett an, mar es mein herge

licher Bunfch, einmal ein Gespenft ober eine Erscheinung au febn. 3ch beneidete Die Menschen, Die fo etwas von fich erzählen konnten, und ich trieb mich oft um Mitternacht auf einsamen Rirchböfen, ober verrufenen Orten umber, und mehr wie einmal rief ich bie bofen Beiffer, ober bie Berftorbenen, mit allen Rraften meines Gemuthes auf, daß fie fich mir barftellen follten, aber immer vergeblich. Wenn ich auf mei= nem Zimmer in ber Nacht ichauerliche Geschichten las, fo baf fich mir bie Saare aufrichteten, fo lauschte ich gespannt und überzeugt, nun muffe ein Sput ober irgend ein Teufel. wenigstens ein Robold ober eine halb gräftliche, balb tomifche, Frate fich berbei machen, um mich zu anaftigen und meinen Glauben zu bestärten. 3ch war auf alles gefaft, aber mir begegnete nichts, was auch nur ben fernften Unschein eines Bunderbaren ober Uebernatürlichen angenommen hatte. Gin älterer Mann, bem ich mein Leiben flagte, wollte mir es fo erklaren: Deine Spannung, meine Sucht nach bem Gefpenftigen, meine Fähigkeit, mich in Schauer und Bangigkeit aufaulofen, alles bies beweife ibm , baf mir bas Talent völlig abgebe, Beifter zu feben, ober baf ich es burch bas Beluft nach bem Graufen in mir zerftort habe. Gine gemiffe naibe Unbefangenheit, eine gleichgültige Unwiffenheit ober Richt= beachten fei mahrscheinlich bie Grundlage, auf welcher jenes sonderbare Organ rube, oder welches jene Sympathie errege, burch welche Befpenfter in unfere Rabe gezogen murben. In ben meiften Geschichten tommen barum auch bie Geifter gang unerwartet; ber, ben fie plagen, bentt an alles andere, nur nicht an fie, und jene Angft, Graufen, Schauer, bie man fo gern auffuche, errege ben Gefpenftern, wenn fie fogar unfichtbar neben und feien, ein folches Entfeten, baf fie in Furcht und Beben felber nicht magten, fichtbar zu werben. Denn einem achten Gespenft fei gewiß bie Gegenwart eines

gewöhnlichen Menschen eben so furchtbar, als die Erscheinung dem Sterblichen, und darum fassen sie nur Muth hervorzutreten, wenn sie fühlen, daß ihr Ueberraschen alle Kräfte
des Menschen erlahme, oder daß dieser den sichtbar geworbenen Geist gar nicht für ein Gespenst ansprechen würde.
So lautete ohngefähr die Theorie des Mannes über diesen Gegenstand.

Drei Meilen etwa von der Residenz liegt in einem iconen Balbe, auf einem grunen frifden Biefenfled, bie fogenannte Balbichente, ein unbedeutendes ichlichtes Birthshaus, in welchem nur Karrner, Fugganger und Bandwertsburschen einkehren. Der Wirth, ein ftarker, behaglicher und jovialer Mann erinnerte mich immer an jenen Befannten Fallftaffe in ben luftigen Beibern, und ich ritt gern zuweilen nach biefer Schenke, um im Balbe bort ber iconen frifchen Luft zu geniegen, mit bem Diden zu fcwaten und mich am einfachsten Dabl ju ftarten. Es ift fur ben Städter eine gang eigne Luft, einmal bie Gefellschaften, Theater, Theegefpräche, Wachtparaben und bas Gefdmat ber Rameraben ju vergeffen, um fich bem einfachften Berhaltnif auf einige Stunden binzugeben. Römmt man von der Residenz aus durch Fichtenwälber und mehrere angesehene Dörfer, fo liegt bann links vom Wege, eine ziemliche Strede entfernt, am Balbe gelehnt, Die Schenke mit ihrer Scheuer und bem Biebftall. rund umber ein Wald von Buchen und Gichen. 3ch war lange nicht bort gewesen und in biesem Frühjahr nahm ich mir vor, mich wieder ba umzufehn, aber biesmal wollte ich ju fuß beim iconen Wetter bingus manbeln, um mir einmal einen gangen Tag felbst zu leben, vielleicht fogar in bem einfachen Saufe zu übernachten. Deine Gehnfucht nach ber Ratur mar um fo ftarter, weil ich eben von einem Nervenfieber genesen mar, bas mich einige Bochen an Bett

und Zimmer gefeffelt hatte. Es war ber iconfte Maimorgen, ale ich fcon um fünf Uhr meine Wanberung antrat. Alle Rraft, ju genießen, ju benten und ju fublen, ift nach ber Rrantheit geftartt und erfrifcht, und ich fog bie Grublingeluft, ben Duft ber Baume, bas Gaufeln leichter fanfter Winde mit unendlichem Behagen in alle meine Ginne ein. Bon meiner geliebten Braut hatte ich auch vor wenigen Tagen ben erften Brief erhalten, aus welchem mir taufend Luft und Freundlichkeit entgegen gequollen mar. Un Diefe und ihre Schönheit bachte ich und trallerte frifdmeg ein Lieb, ju welchem mich bie auffteigende Lerche ermunterte. 3ch überleate, ob ich bie Racht in ber Schenke bleiben, was ich bort 211 Mittag finden murbe und ob ich nicht vorber irgendwo einkehren und mich erquiden folle, ba ich fcon, bei ber bober fteigenben Sonne, anfing mube ju werben. Rach meiner Rechnung hatte ich noch ohngefähr zwei Stunden zu manbern, bevor ich ben anmuthigen Balbplat erreichte, und meine Bebanten wieder auf die Beliebte lentend, ein Bebicht an fie berfagend, beffen Berfe mir gang bon felbft in ben Dunb fielen, fab ich auf und erstaunte, und gang mit Recht, benn ich war fcon nabe an ber Schenke, ber Birth ftanb in ber Thur und pfiff, wie er ju thun pflegte; auf einer Latte bes Daches faß ber Sahn und bewegte feine Flügel: Sübner trippelten vor ber Schwelle bes Saufes, alles bies mar wie immer - bas Außerordentliche mar aber, bag bas Saus bicht an ber Landstrafe lag, und zwar an ber rechten Seite, ftatt links, tein Wiefenplat baran, tein Wald babinter. Bie es uns geht, wenn alle unfere Borftellungen fich unerwartet und ploblich verwirren, daß man am Ausgemachteften zweifelt, fo bachte ich fur ben Mugenblid, baf ich boch eine falfche Borftellung von ber Lage bes Saufes gehabt. Wie ber Wirth mir winkte, fprang ich über ben Graben ber Lanbftrafe gu

ihm, und wieder wurde ich irre, denn so konnte ja ohne Sprung oder Umweg Niemand zu ihm. Ich lag im Grasben, denn ich war zu kurz gesprungen, und indem ich mit dem Argwohn, wie der Schadenfrohe mich auslachen würde, aufblickte, war Wirth und Haus, sammt Hahn und allen Hennen verschwunden, und ich hatte wirklich noch zwei volle Stunden, bevor ich die wirkliche Schenke mit ihrem korpustenten Wirthe erreichte. — Das ist die einzige Gespenstersgeschichte, die ich erlebt habe.

Der fremde Baron Geiersberg nahm bas Wort: 3ch glaube Ihnen, junger Berr, daß Gie gang die Bahrheit geredet und ergählt haben, benn nur als mirkliche Begebenheit tann bergleichen einiges Interesse haben. 3ch mag nicht fagen, daß 3hr überftandenes Rervenfieber die munderliche Ericheinung einigermagen erklärt, benn eine Beranlaffung fann nicht Erflärung beifen. Das Bilb ber Begend und des Saufes schwebte Ihnen vor, mar auch unbewuft in Ihrer Bhantafie und begleitete Gie ale Sintergrund aller Ihrer Gedanken und Borftellungen. Mit welchem Zauber und welcher überzeugenden Wirklichkeit ein Bild, welches vielleicht im tiefften Winkel unferer Bhantafie, uns felbft unbewuft. idläft, fich urplöplich auferlich, ale mahrhaftes Bebilde por uns binftellen fann, ift noch von keinem Forscher und Beob= achter erörtert, und tann auch wohl niemals beutlich gemacht merben. Aber nur biefe Unnahme, die noch bei weitem feine Ertlärung ift, fann uns einigermaßen diefem munderbaren Bauber unfrer Imagination naber bringen. Denn freilich möchte barüber bas Kriterium ber Wahrheit und achten Wirklichkeit auch etwas in die Dämmerung gerathen.

Run erzählen Sie uns aber auch etwas, fagte ber Offisier, wenn auch feine Gesponfter-Geschichte ober Wirthshaus-Erscheinung. Es ware schrecklich, wenn alle jene eingegan-

genen nieberträchtigen Schenken, in welchen nur faures Bier an haben mar, als Revenants noch einmal wieder auftauchen follten, weil fie feine Rube im Grabe hatten, aus Angft ber Erinnerung, wie viele arme Wandersleute fich in ibren ichmutigen Stuben vormals ben Magen verborben batten.

3ch wohnte lange, fing ber frembe Mann an, in ber Seeftabt, und ba mein Gut in ber Rabe liegt, mar ich oft bort bei Freunden und Befannten. Da alle muften, wie fehr ich an Berftreuung leibe, jo hatten fie viele Gebuld mit mir, wenn ich bie Beit ber Mittagstafel nicht beobachtete. ober auch manchmal die Bestellung gang und gar vergaft. Mein Rechtsfreund, noch von ber Universität ber mir vertraut, verhütete, baf mir aus meiner Rrantheit, ober biefem Lafter (wie foll ich es nennen?) fein bebeutenber Schaben ermuchfe. Diefer treffliche Mann, ber Rath Bauer, ift ber. bem ich bie Erhaltung meines Bermögens, meiner Gefundbeit, ja mein Leben zu banken habe, benn meine Bermanbten maren mehr wie einmal auf bem Wege, mich in Obbut nebmen zu laffen, ale wenn ich unfähig mare, bas Meinige gu verwalten. Seit ich nun gang einsam ftant, ohne Frau und Rinder, und fie die Aussicht hatten, daß ich ihnen nichts vermachen murbe, ba ich über mein Bermögen ichon bisponirt habe, fo machte fie bies noch gorniger. Doch, bies gebort eigentlich nicht hieber. Bergeffen wir bergleichen Berbruflichteiten lieber.

Um liebsten bin ich von Jugend auf gang allein und obne alle Begleitung fpazieren gegangen. 3ch mag nicht gern fprechen, wenn ich im Freien bin.

Aber wohl fingen und tangen, marf ber hausherr ein. Rur in einer gewiffen Aufregung, fuhr ber Alte rubig fort, benn es ift bem Menichen nicht vergönnt, alltäglich fo viele Lebensträfte auszuspielen. Alfo, wie gefagt, in ber Ratur vermeibe ich gern bie Gefellschaft, um in meinen traumartigen Beobachtungen nicht geftort zu werben. Go find mir Baum, Strauch, Feld, Luft und Sonnenschein bie lebrreichsten Gefellschaften. Am liebsten ging ich am Geftabe des Meeres auf und ab. hier hat man ben Bug ber Wol= fen, Die Frische Des Waffers, ben Strom ber Luft, mit einem Wort das, mas man Wetter nennt, recht im Großen. Aber auch wieder im Einzelnen erzählt und bilbet eine jede Woge eine besondere Beschichte. Wie fie fich malzt, naber schwebt, überstürzt wird, sich wieder bebt und zuletzt am Ufer zerbricht, und eine andere und wieder eine folgt, die eine ruhig, iene ichaumend, eine britte boch aufbauschend, wieder bie anbere früh zerplatiend. Und bann biefes Murmeln, Blaubern, Schwatzen, Schreien und Toben, je nachdem fie ber spielende oder gurnende Wind erregt. Und auch die hellen Lichter, ober bie fcmargen Schatten. Das bumpfe Braufen, bas Schelten in ber Nacht. Der wundersame Mondglanz über die bewegte Fläche hin, und bas zauberhaft erfrischende Morgenroth. 3ch hatte oft bie Absicht, mir ein Saus bort nabe am Ufer zu bauen, und nur ber Berdruf mit meinen Berwandten, alle die Störungen, der Zank mit ihnen, boch, bas gehört nicht hieber, und wir wollen es lieber mit Stillichweigen übergehn.

An einem Nachmittage überraschte mich am Seegestabe ein schlimmes Unwetter. Ich hatte schon immer einen alten verwitterten Thurm etwas landeinwärts bemerkt, der schon aus ältern Zeiten dastehn mochte, und vielleicht die letzte Ruine einer verschwundenen Befestigung war. Ein alter Landmann, den ich einmal fragte, berichtete mir, er sei noch, als er ein Kind war, bewohnt gewesen, und habe wohl zum Sommer-Bergnügen dienen sollen; so viel ihm bewust, stehe das Ding aber nun seit sehr lange schon ganz wisst. Der

ichneidende Strichregen, Die empfindliche Ralte des Windes, bas Raufchen ber Wogen, Die einen Sturm anfündigten, brachten mir in bem weiten leeren Befilde ben Thurm in bas Gebächtnif und ich eilte bem alten Mauerwerke zu. Bas ich ich nicht erwartet hatte, Die alte eichne, mit Gifen beschlagene Thur ftand offen, und ich budte in bem schmalen Eingang unter. Rur wer fich viel und in allem Wetter ftundenlang im Freien umtreibt, weiß die Wohlthat auch bes geringften Obbache ju fchaten. Go mar mir bier im feuch= ten fellerartigen Raume unendlich wohl, indem der Sturm braufen alle feine Rrafte losließ, fo bag bas gepeitschte Deer laut brullte, und bas 3wiegefprach ber ftreitenben Gee und bes Sturmes fich in meinem Berftede behaglich anhörte. So wie ich mich noch tiefer hinein vor bem Regen fcuten wollte, fließ ich an die Wendeltreppe. Die erften Stufen waren noch erhalten, und ich klimmte in der Finsternik bin= auf. Sier war ich vor bem Unwetter gang gefichert, aber in ber Dunkelheit erwachte meine Reugier und ich ftieg bo= her empor. Die Treppe war, was ich nicht erwartet hatte, gang gut erhalten. Durch eine Scharte, in welche ber Luft= zug bineinstürmte, gewann ich einen Ausblid auf ben finftern Schreden ber empörten Sec. Um bem giebenben Winde auszuweichen, klimmte ich weiter hinauf und fand mich nach un= gefähr zwanzig Schritten vor einer Thur. Da ich nun ein= mal fo weit gekommen war, klinkte ich bas verroftete Schloß der braunen Thur auf, in ber Ueberzeugung, in ber Stube, ober mas ich finden murbe, einfam auszuruhen, um ben Sturm abwarten zu fonnen. Aber wie erstaunte ich, als ich in bem runden, bammernden und ziemlich niedrigen Zimmer einen alten Dann antraf, ber an einem murmgerfrefinen Tifche faß, und in einigen gefdriebenen Bogen las. Gein Beficht mar afchfarb, Die Augen erloschen, er trug einen

gang grauen Angug, und hatte weißes Saar. - Sie febn mich alle fo an, meine werthen Freunde, weil biefe nehm= liche Schilderung fo ziemlich auf mich felber paft: ich verfichre Sie aber, bag ich meine furze Erzählung nicht mit ber Ueberrafdung ichliegen werbe, daß ich felber, bei Licht befehn, jenes graue Männchen gewefen fei. Auch gebe ich Ihnen mein Wort, daß ber fremde Mann mir nicht etwa fo übermäßig gefiel, daß ich mich feitrem in Rleibung und Besichtszügen nach ihm gebildet batte. Nein, meine Freunde, fcon früh habe ich, lange vor biefer Beit, biefen grauen Anzug gewählt; mein Gesicht, wie es nun auch febn mag, habe ich gleichsam von Ratur, und biefe grauen Ramaschen und diefen unscheinbaren Rod habe ich vor Jahren meinen Bermandten zum Boffen angelegt, Die mich bamit ärgerten, bag ich in Staatstleidern an den hof geben follte. Doch bas gebort eigentlich nicht hieber. Uebergebn mir bergleichen.

Wie ich alfo in bas Stubchen trat, und gegen mein Erwarten einen alten Berrn bort fant, jog ich höflich meinen hut ab und entschuldigte mich mit bem Sturmwetter. welches mich in ben Thurm getrieben, baf ich aber nie gewagt hätte, ihn zu ftoren, wenn ich irgend jemand in der alten Ruine hatte vermuthen konnen. Der Alte fab freundlich auf, nicte mir zu und wies auf einen Stuhl am Renfter bin, in welchen in mich nieberlaffen follte. 3ch fab, er wollte nicht geftort fenn, und gehorchte feinem Bint. Er fab mich noch einmal von ber Seite an, und machte fich wieber über feine Schriften ber. Das tleine Fenfter, an welchem ich faß, gab mir die Aussicht auf die Gee, und mich erfreute ber Un= blid, ba ich hier beobachten konnte, wie fich bie Sturmwolten nach und nach verzogen, und bas Licht erft blag und wie furchtfam, nach und nach aber fich ftarter ausbreitete, bis endlich ber volle Sonnenglang blendend auf bem Meere lag.

Als ich mich wieber im Zimmer umschaute, sah ich, wie mein Alter seine Akten, ober was es sehn mochte, in einen Wandschrant packte, und aus diesem wieder andre Papiere heransnahm, diese mit Aemsigkeit ordnete, wieder las und oft bedenklich das Haupt schüttelte. Nach einiger Zeit, als ich mein Auge von der Landschaft abwendete, war mein Alter nicht mehr zugegen und ich vermuthete, er sei durch eine andere Thür gegangen, die in der Nähe des kleinen Wandschrankes sich befand. Ich erwartete ihn eine Weile, um Abschied zu nehmen, da er aber nicht wieder kam, ging ich langsfam und vorsichtig die Treppe wieder hinunter und von da nach meinem Hause.

Als ich nach einigen Bochen wieber am Geegestabe spazieren ging, hatte ich biefe fleine Begebenheit eigentlich gang vergeffen. Indem ich bie Augen aufhebe, fteht ber Thurm im Sonnenglang, wie in einer Glorie ba. Das jog mich bin. Ich glaubte nun icon bekannt zu fenn, und flieg fcneller und mit mehr Bestimmtheit bie Wendeltreppe binauf. Oben flopfte ich an bie alte Thur, ba aber feine Antwort erfolgte, flintte ich bebutfam auf, und trat langfam binein. Es war Niemand zugegen. Ich fette mich in bas Fenfter, ergötte mich, fo trube auch bie Scheiben maren, an ber weiten Aussicht, und als ich mich wieber umfebe, fitt mein graues Mannchen wieber am Tifch bei feinen Schriften. 3ch ftanb auf und entschulbigte meine Dreiftigfeit, freundlich und lächelnd begrüßte er mich mit abwehrenber Beberbe, als wenn er fagen wolle, ich follte mit ibm feine Umftanbe machen, ich konne bie Stube, fo oft es mir beliebte, befuchen. 3ch mar es nun fcon gleichsam gewohnt, bag ber Graue nicht fprach, fonbern fich nur burch Zeichen verständlich machte. Go war ich benn auch gang ungenirt, und fühlte mich in bem engen Raum, im Genug ber fconen

Mussicht, vor Wind und Wetter geschütt, gang behaglich. Der Alte fam und ging, ich entfernte mich, wenn es mir gefiel, und ba er fein Freund von Complimenten gur febn fchien, fo trat ich oft ein, ohne ihn eigentlich zu begruffen, wenn er ichon jugegen war. Go vertrugen wir uns eine Beitlang gang gut mit einander. An einem Nachmittage, als im Berbft bie Sonne fcon bem Untergebn nabe mar, wollte ich mich entfernen, ohne ben Alten zu begruffen, ber Diesmal noch eifriger über feinen Dokumenten ftubirte, als fonst. Da ich schon die Thur in ber Sand hatte, stand er von feinem Tifche auf, wies auf die Bapiere, und erklärte mir mit Beichen, daß ich, wenn ich fie angesehn, fie in ben Banbidrant legen möchte. Hierauf ging er burch jene zweite Thur, die neben dem Wandschrank befindlich mar. 3ch las in ben Schriften, welche Familien - Angelegenheiten betrafen, ohne ben Inhalt gang zu faffen, und wollte fie in jenen fleinen Schrant paden, als mir einfiel, baf mir ber Gigen= thumer wohl etwas mehr und warum er mich zum Bertrauten mache, fagen konne. 3ch ging alfo nach jener Thur, Die er hinter fich jugemacht, - öffne fie, - und mare faft vom boben Thurm heruntergestürzt, benn sie ging in bas leere Freie. Ich erfchrat. Wahrscheinlich hatte biefer Thurm von bier ehemals mit einem andern Bebaude gufammen geban= gen. Mir war unheimlich zu Muthe und ich entfernte mich schnell aus ber verbächtigen Wohnung. Ich konnte mit mir felber nicht einig werben, wie ich mir bas erklaren follte, was ich erlebt hatte. —

Ich schämte mich, die Sache meinen Freunden und Bekannten mitzutheilen, denn einem Zerstreuten, wie mir, verschwindet in kritischen Momenten, wo er seine Ueberzeugung in Frage stellt, immerdar die Wirklichkeit und der Glaube an alles wahrhaft Erlebte. Der fremdeste Mensch kann mich

irre machen, wenn er bezweifelt ober abstreitet, mas ich erft gestern mit eignen Augen gefehn, ober ichon als Rnabe in ber Schule erlernt habe. Go oft ich an die Begebenheit dachte, überlief mich ein leichter Schauer, und nach einiger Beit suchte ich fie gang aus meinem Gebachtniß zu entfernen. Den Thurm felbst besuchte ich aber nicht wieder und richtete meinen Bang jest immer nach ber entgegengefetten Seite, um nicht in Bersuchung ju gerathen und ein Gelufte in mir zu erwecken. Rann fenn, daß ich den Borfall völlig vergeffen hatte, wenn mir nicht eine Nachricht, Die mir zu Ohren tam. plötlich wieder bas Andenken erneuerte. Der Magiftrat nehmlich, ber ichon feit lange Befitzer ber Strede mar, auf welcher bie Ruine ftand, hatte bie Absicht, den Thurm abtragen zu laffen, um irgend ein öffentliches Gebaube, ich weiß nicht zu welchem Gebrauch, bort zu errichten.

Da fielen mir bie Schriften ein, in welchen ich ben Granen hatte blättern und lefen febn, bie ich ihm hatte verpaden muffen. Dir ichienen es michtige Dokumente und Briefe zu fenn, boch konnte ich mich bes Inhalts nicht mehr beutlich erinnern, weil ich fie nur furze Beit in Banben gehabt hatte. 3ch ging nun zu Bauer, meinem rechtsgelehrten Freunde, und, ohne ihm von bem Gefpenft etwas gu fagen, ergablte ich ihm, wie ich in jenem Thurm einmal Schutz vor bem Wetter gesucht, und oben in einem Schrante Schriften entbedt hatte, bie vielleicht von Bedeutung maren, und bie man wohl beim Abbrechen nicht verderben und untergebn Dein Freund, ber mich genau fannte, fah laffen muffe. mich erft mit bebenklicher Diene an, weil ihm biefe Sache fehr unwahrscheinlich vortommen mochte, indeffen ba ich in ihn brang, ihm einiges mittheilte, mas ich gelefen zu haben glaubte, fo beschied er nach einigem Befinnen noch einige Berren vom Rathe zu fich, und es warb beschloffen, am folge

genden Tage in der Frühe hinanszugehn und gerichtlich biefe Babiere ju übernehmen und ju untersuchen. Go gefchab es. Unter meiner Rührung manberten bie Ratheberren binans, ber Notarius mar unfer Begleiter. Alles follte formlich aufgenommen, verzeichnet und verfiegelt werben. Dit einigem Bergklopfen flieg ich bie fcmale Wenbeltreppe binauf, meil ich nicht wußte, ob ich ben verbächtigen alten Mann nicht oben finden würde. Die Berren fliegen mir nach, und als ich ihnen, oben angelangt, Die Thur öffnete, munberten fich alle, ein noch fo ziemlich wohl erhaltenes Bimmer zu finden, benn tein Menich batte fich je um biefen Thurm befümmert. Der Alte, um ben ich mich boch geangstigt hatte, obgleich ich biesmal in stattlicher Begleitung erschien, war nicht que gegen. Das trube Fenfter, welches nicht groß mar, hatte noch alle feine Scheiben unverfehrt, Die beiden Stuble, und noch mehr ber Tifch, waren von Burmern burchlöchert und brobten balb in Staub zu gerfallen, bie Banbe bes runden Gemaches waren fcwarz von Stanb und Rauch und nachbem man alles gehörig examinirt batte, fragte man mich nach jenem Banbichrant, von welchem ich fo viel gefprochen batte. 3ch ftanb ftumm und bochft beschämt ba, benn er war nirgend gu feben, ja teine Spur einer folden Ginrichtung ju entbeden. In ber bochften Berlegenheit, inbem bie Berren fcon beimlich über mich zu lachen anfingen, rif ich Die Schubladen bes Tifches auf. Aber nur Motten flogen mir entgegen, und bie in ihrer Arbeit geftorten Solawurmer rannten zwischen bem gelben Staub bin und ber: Deine Berlegenheit mar unbeschreiblich, benn ich mußte ben Gerichtsmännern als ein Thor ober Lügner erscheinen. Ich tappte an ben Banben umber, und erinnerte mich beutlich, wie tenntlich ber Banbichrant mir erschienen war, und jest wollte er fich nirgend zeigen. Inbem wir im engen Gemach

umber gingen, öffnete einer ber Herren die zweite Thilt und erschrak, so wie ich damals, als er nur freie Luft und den Absturz vor seinen Fissen sah. Ich zog ihn zurück und indem ich mich, um sest zu stehn, an die Mauer lehnte, berührte meine Hand ein sast unsichtbares kleines Knöpfchen, welches an der fardigen Mauer ganz unsichtbar war, und eine kleine Thür that sich plöglich dem Druck der Feder auf und alle Augen sahen nun in der Mauer die tiefe Höhlung. Alle erstaunten und ich las jetzt in allen Mienen, daß mir Abbitte geschah.

Man nahm alle Papiere, zählte und registrirte sie in Gegenwart aller Zeugen, es waren Dokumente und verschiedene Briefe, und ich bemerkte, daß mein Freund Bauer, indem er sie nur flüchtig angesehn hatte, bedenkliche Mienen machte, als wenn ihm die Sachen bedeutend erschienen. Ich ging wieder die Treppe abwärts voran, weil ich durchaus nicht die Bekanntschaft mit meinem grauen Männchen erneuern wollte, der mich vielleicht noch aufgehalten hätte, wenn ich allein oben zurück geblieben wäre.

So vergingen nun einige Wochen. Man fing an, den Thurm abzutragen, und die sonst so einsame Gegend ward jetzt von mannigsaltigen Arbeitern belebt. Ich sah das Treiben nur aus der Ferne, denn mir war jener Punkt, konnte ich doch selber nicht sagen, weshalb, satal geworden. Als ich nun wieder meinen guten Baner besuchte, sagte mir dieser: einige Familien würden mir großen Dank schuldig werden, denn etliche alte Prozesse würden num zum Bortheil der Beschädigten entschieden werden können. Ein ehemaliger reicher Gutsbesitzer, der in hiesiger Gegend gestorben sei, habe widerrechtlich durch Bestechung und schlechte Mittel Dokumente an sich gebracht, wodurch er einige Güter erworben, die ihm nicht zukamen, dies gehe auch aus einigen Briefen

hervor, die sich neben diesen unterschlagenen Dofumenten gefunden hatten.

In seinem Hause war eben eine Bersammlung von Rechtsgelehrten, die diese Entdeckung verhandelten und im Begriff standen, den Advokaten jener Soelleute zu schreiben, deren Bermögen durch jenen Mann beschädigt worden. Er ging in jenes Zimmer zu den berathenden Herren zurück und ich betrachtete eben die Aupferstiche an den Wänden, als mir war, als wenn jemand hinter mir stehe. Ich drehe mich schnell um, und gewahre zu meinem Entsetzen mein graues Männchen, welches mich freundlich anlächelt, und mit der Hand die Geberde macht, als wenn er mir für meine Bemühung herzlich danken wolle. Er stand ganz klar und bestimmt im Strahl der untergehenden Abendsonne: noch niemals hatte ich einen so gewaltigen Schreck empfunden, ein Entsetzen, welches mein ganzes Wesen durchbebte.

Alls ich mich etwas gefaßt hatte, war das Gespenst versichwunden. Mein Freund fand mich halb ohnmächtig und in einem sieberhaften Zustande. Jest erzählte ich ihm Alles. Er war weniger erstaunt, als ich es von dem verständigen Manne erwartet hätte. Ich mochte es Ihnen damals nicht sagen, so ließ er sich gegen mich aus, daß von jenem Thurm seit lange schon unter den gemeinen Leuten seltsame Sagen umgehn. Er galt schon immer für gespenstisch, und vor vielen Jahren wollte man jenen grauen Mann dort gesehn haben, weshalb die Landleute auch das Gebäude und die Gegend umher vermieden. Man erzählt sich, daß ungerecht erwordenes Gut ihm im Grabe teine Ruhe lasse. Sonders bar bleibt es immer, wie sich von Zeit zu Zeit dieser Abersglaube zu bestätigen scheint, und, sollen einmal unter gewissen Umständen die Geister Abgeschiedener wieder sichtlich auf

Erben erscheinen können und dürfen, so ist es, wenn man diesen Glauben einmal fassen kann, nicht so ganz thöricht anzunehmen, daß manche dieser Geister auf ihrem Wege zur Besserung durchaus das Unrecht, das sie begangen, so viel als möglich wieder gut machen wollen. — So äußerte sich mein Freund, und, um sich und mich noch gewisser siber die Erscheinung zu machen, führte er mich in das Haus eines Nachkommen, in welchem dieser Großoheim sich im Vilde befand. Es war genan dieselbe Gestalt, in welcher sich die Erscheinung gekleidet hatte, und mir schanderte vor dem Bortrait sast eben so sehr, als vor dem Gespenste selbst. Dieser alte Freiherr von Rupertsheim —

Still! still! unterbrach hier ber Hausherr mit ber größten Lebhaftigkeit den Alten — dieser Name und der Rath Bauer, und mein Prozeß, den ich so unerwartet seitdem gewonnen — und — aber die Lampe ist ausgegangen, die Lichter brennen schwach, das Feuer im Kamin erlischt, ich werde den Bedienten klingeln, denn wir sitzen ja hier in einer ängstlichen Dunkelheit.

Er wollte nach ber Rlingelschnur fassen, ward aber aus Schreck baran verhindert, denn der Offizier, sein junger Schwiegersohn, sprang wüthend auf, stampste mit dem Fuß und schrie: Lügen! Verleumdung! Dieser Rupertsheim ist von mütterlicher Seite auch mein Großoheim! Er war immer ein unbescholtener Mann und ich werde nicht dulben, daß von ihm, dem braven längst verstorbnen Mann so gesprochen werde! Daß man solche Mährchen von ihm unter die Leute bringe! Das ist frech!

Der Schwiegervater wollte ihn begittigen und ihm ers zählen, daß sich allerdings jene Documente vorgefunden, daß ihm Rath Bauer von dem feltsamen Ereigniß geschrieben, daß sein Bermögen dadurch bedeutend vergrößert, daß ber

eigne Bater ihm oft von biefer Sache und bem ungerechten Berluft bes Bermögens flagend gefprochen babe. - alles umsonst. Stampfend und in Buth ging ber Offizier im Saale auf und ab, weinend folgte ihm bie Braut, beren Warnungen und Bitten er von fich wies: ber Sausberr ging ihm nach, nun auch zornig werdend, und Eduard, ber mit lanter Stimme alle gufrieben ftellen und verfohnen wollte. wurde gar nicht gebort. Der Baron Beiersberg fing im Born, ba man ihm fo unhöflich wiberfprach, feine fonberbaren Sprünge ber Berzweiflung zu tangen an, - als Alle plötlich verstummten, und jeber, wie burch Zauber, in feiner Stellung festgehalten murbe. Go ftanben fie, fteinernen Bilbern gleich, frumm und bewegungelos, inbef ein fleines graues Mannchen unter ben Gruppen langfam binging. Er blieb einen Augenblid vor bem Offizier ftehn, fab ibn ernftbaft an und erhob brobend ben Finger: bann manbte er fic mit gruffender Geberbe gum Sausberrn, beichaute einen Mugenblid bie Tochter und ben Sohn und ging bann gum alten Baron, ber etwas rudmarts ftanb, neigte lachelnb bie Sand zu ihm und war verschwunden.

Man blieb noch stille und schweigend stehn und nach einer Bause ging ber Hausherr zur Klingel und ließ von ben Bedienten einige Kerzen herein bringen, um das Gemach wieder zu erhellen. Nun sahen sich alle mit dem Ausdruck der Berwunderung an, der Offizier aber nahm die Hand des Fremden und sagte: Berzeihung, alter Herr, ich that Ihnen Unrecht, diese Heftigkeit liegt einmal in meiner Natur.

In meiner auch, sagte ber Frembe, auch hat bergleichen nichts weiter zu bedeuten. Unser Incognito-Rezensent hat uns so eben zurecht gewiesen, und ich bente, Ihr jahrelanges Gelüst, einmal was Unerklärliches zu sehn und zu erleben, ift nun in Erfüllung gegangen. Ich hoffe aber, es ist bie lette Bifite, die mir der Graue abgestattet hat, denn alles in Ansehung der Guter und des Prozesses ift ja nun in Ordnung.

Der Ofsizier ging zu seiner Braut, um sie zu beruhigen, Eduard aber sagte zum Bater: Papa, Sie legen sich auf Ihre alten Tage sonderbare Bekanntschaften zu. Der Bater aber schüttelte nachdenklich und tiesbewegt mit dem Kopfe und sagte: Zwinge Dich nicht, mein Sohn, jetzt Spaß zu machen, denn Dir ist doch nicht so um das Herz. Ich bin noch so betäudt, daß ich eigentlich nicht weiß, was uns begegnet ist.

Alle verloren sich in tiefes Sinnen, waren aber beruhigt, da die Tochter sich von dem Eindruck des Entsetzens bald wieder erholt hatte. Man sah sich wie mißtrauend einander an, jeder fühlte, es sei Zeit, sich zur Ruhe zu begeben, da keine Unterhaltung wieder aufkommen würde, und doch schente sich jeder, die Gesellschaft zu verlassen, weil er seinem Muth in der Einsamkeit nicht vertraute.

Alle suhren daher mit einem frendigen Erschrecken auf, als noch so spät in der Nacht ein Bagen durch das Thor suhr und vor dem Hause still hielt. Die Bedienten gingen mit Lichtern hinaus und alle waren in gespannter Erwartung. Die Thüre öffnete sich und zwischen den Lichtern trat eine alte Dame herein, die höslich auf den Hauseherrn zusging, um ihn zu begrüßen, indem der Sohn überrascht heftig ausries: Wie? die theure Tante Philippine?

Der Bater umarmte sie, und sie sagte: Lieber Better, Bergebung, daß ich Sie so in der Nacht übersalle; ein Unsfall verzögerte mich auf der letzten Station, und da hier weit und breit kein Unterkommen zu sinden ist, so mußte ich wohl so unhöstlich sehn, noch so spät bei Ihnen einzusprechen.

Man verständigte sich und die Tochter eilte hinaus, um die Rüche zu bestellen, ein Zimmer und Bett herrichten zu lassen, und eilig, da die Neugier sie spornte, kam sie zur Gesellschaft zurud. Alle saßen schon um den neu genährten und freundlich flammenden Kamin, die Tante sagte aber: Nun, Neffe Souard, wo hat Er denn den lieben Josei, den ich Ihm damals so sehr empfohlen habe, ich habe den Bursschen ja noch nirgend gesehen.

Er ist heut auswärts, und hat sich diese Nacht frei erbeten, um einem Balle beizuwohnen.

Hat er benn Ballkleiber? fragte bie Tante; bist Du benn gar nicht neugierig, ihn in seinem Tang-Anzuge einsmal zu betrachten?

Ich weiß nicht — antwortete Eduard etwas verlegen — ich habe mich nie so sehr um ihn bekümmert.

Unrecht genug! fiel die Tante mit großer Lebhaftigkeit ein. Nun wart! Ich will ihn Dir felber zeigen, da Du so gleichgültig und unbekümmert bist.

Sie ging in ihrer raschen Beise aus dem Saal, um des jungen Menschen Kammer aufzusuchen; Eduard wollte sie begleiten und ihr den Beg zeigen, aber sie wies ihn, schon über die Schwelle geschritten, mit sonderbarem Ernst zurück. Alle, den fremden Baron abgerechnet, welcher wie in tieser Zerstreuung auf seinem Stuhle saß, sahen sich verlegen an, nicht wissend, ob dies Betragen der alten Fran als Scherz oder Ernst zu nehmen sei. Als sich die Thür wieder öffnete, stand der fremde Zerstreute auf, um der Alten entgegen zu gehn, welche eine junge schöne blonde Dame an ihrer Hand führte, deren Schönheit so auffallend war, daß die Tochter des Hauses so wie der Bater erstaunte. Aber die Verwunderung stieg noch höher, als Eduard sich mit dem Ausrus: Meine Cäcilie! zu ihren Füßen stürzte.

Der Bater betrachtete die Gruppe, Cäcilie hob den Knieenden auf und die Tante ergab sich einem lange anhaltenden Lachen: Er ist angeführt! Neffe! sagte sie dann, — Seine Geliebte ist einige Wochen um Ihn, in Seinem Zimmer und Er kennt sie nicht, Er sieht sie kaum an? Diesselbe, um welche Er Himmel und Erde bewegte, der er nachereisete, Italien und dessen Merrlichkeiten über sie versäumte. Ia, ja, diese Probe mußte Er überstehn, Cäcilie mußte sich selber überzeugen, ob Du ihr, der ehemaligen Liebschaft gegenüber, treu bleiben würdest. So hatte ich es mit dem kranken Onkel eingerichtet.

Wie? rief Eduard: Cacilie war so lange in meiner Nahe und ich ahndete es nicht?

Run, Baron Wächter! rief die Tante dem Fremden zu: haben wir nun nicht unser Projekt zu Ende gebracht?

Baron Wächter! rief ber erstaunte Bater aus — Sie heißen ja Geiersberg: — Sie sind boch nimmermehr —

Doch, doch, nahm der Fremde das Wort, der Onkel dieser hübschen Cäcilie, der alte Wächter, den sie so redlich gepstegt hat, um den sie sogar ihren Liebsten aufgeben konnte, dessen wunderlichen Launen und jäher Hitz sie niemals widersprochen hat, die nun aber auch dafür seine einzige rechtmäßige Erbin und hoffentlich bald mit ihrem entzuckten und durchaus verwirrten Liebhaber vereinigt wird.

Ein neues allgemeines Erstannen. Svuard rannte von Cäcilien weg und stellte sich vor den Baron Wächter hin. Sie also, rief er aus, Sie, alter Mann, sind also der, den ich so hundertmal verwünscht habe, dessen Tod ich vom Himmel erstehte? Und ich habe Sie nicht wieder erkannt? Nun freilich sah ich Sie nicht oft, und immer waren Sie Ihrer Leiden wegen so eingehüllt und vermummt, daß ich kaum Ihre Nasenspie entdeden konnte.

Seh' einer die Spithübereien und Intriguen! rief der Hausherr lachend im frohen Muthe aus, — und in einer Nacht tragen sich zu Berlöbnisse, Bank, fast Duell, Bersöhnung, Besuch, unerwarteter von alten und jungen Damen, Gespenster und Geister, alte und junge, Confusion und Auflösung.

Man blieb bis zum Morgen beisammen, in ber übermüthigen Laune wurde gleich die Versobung Cäciliens und Eduards gefeiert und der Bater sagte, nachdem er das Paar gesegnet hatte: Ich vermuthe schon, daß Du nun, mein Sohn, mit dem Frühjahr in der Gesellschaft der jungen Frau nach Italien reisen wirst, um das Versäumte nachzuholen.

## Wunderlich feiten.

1837.

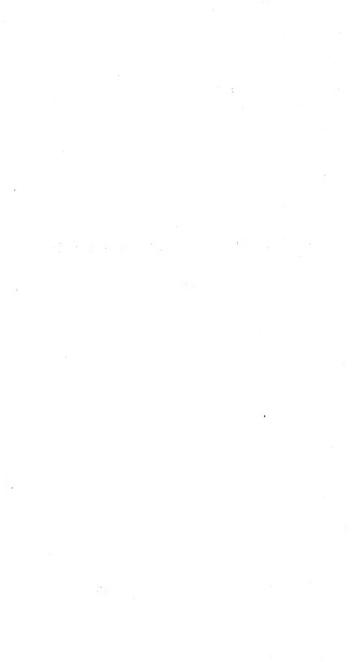

Und wenn sie uns nicht das Wenige bezahlt, was sie uns schuldig ist? fragte das junge blonde Mädchen mit höchst bekümmertem Ton.

In dem Fall, sagte die Mutter trübselig, wüßte ich mir gar nicht mehr zu helfen. Wenn nicht ber alte Oheim —

Denken wir nur an ben alten Geizhals nicht, rief bie lebhafte Henriette, halb im Beinen und halb im Born; er thut nichts für uns, wenn er uns auch sterben sieht, bas hat er ja felber oft genug gesagt.

Schelte nur nicht auf ihn, antwortete die Mutter zurechtweisend, er hat freilich etwas mehr als wir, aber er ist
boch ebenfalls arm. Und sein eigner Bruder, Dein Bater, Kind, hat ihn zu Grunde gerichtet; und darum ist es auch
natürlich, daß ihm von Zeit zu Zeit das wieder beifällt und
er auf uns bose ist.

So muß ich also, in dieser Hitze, noch einmal über bie Brücke laufen, sagte Henriette, um die gnädige Frau drüben um die paar Groschen zu mahnen, die sie mir schon so lange für die mühselige Stickerei schuldig ist. Und wer weiß noch, ob ich sie zu Hause treffe.

Schlimmer, sagte die Mutter, wenn sie es übel nehmen sollte und fünftig gar nicht mehr bei uns arbeiten läßt, ober gar andere Reiche und Bornehme vor uns warnt, als wenn

wir schlecht erzogene und unverschämte Leute wären. Das ift bas Entsetzliche bei ben Reichen, baß sie es nicht fassen, wie wichtig bem Armen so oft ein paar Groschen sind, die sie in ihrem Leichtsinn immer und immer wieder vergessen.

Wenn nur, sagte Henriette ganz in Trauer aufgelöft, unterdeß der grobe Wirth nicht herauftommt, uns auspfändet und aus dem Zimmer wirft, wie er uns neulich gebroht hat.

Er wird boch nicht, fagte die Mutter befänftigend; folche Leute fagen auch oft mehr, als fie ausführen wollen, um sich vor ihren Schuldnern ein rechtes Anfehen zu geben. Man muß ihnen das zu Gute halten.

Aber im Stillen war die Mutter ganz von berselben Furcht erfüllt; sie wollte nur der jungen, unersahrnen Tochter nicht den letzten Muth rauben, und darum nahm sie eine heitere Miene an, betrachtete ihr Kind lächelnd, die sich schon die schwarze, wohlgeschonte tafftne Schürze vorband, um auf der Straße im hellen Sonnenlicht so anständig als möglich zu erscheinen.

Diese Scene des Kummers fiel in einem engen niedrigen Dachstübchen vor, dessen Fenster auf einen beschränkten Hof herabsahen. Man hörte in dieser Höhe nur selten etwas von dem Geräusch, das unten im Eingange erregt wurde, von der Straße vernahm man gar nichts. Zwei Stühle von Stroh, ein kleiner Tisch waren das dürstige Mobiliar, in der noch kleineren Kammer standen die Betten sür Mutter und Kind. Ein kleiner Spiegel in schwarzen Rahmen gefaßt, war an der schiefen Wand zwischen den Fenstern befestigt. Eine Stadt im Kupferstich, roth und grün mit Wasserfarben illuminirt, verzierte, ohne Glas, in braunes Holz eingelegt, die größere Wand, und gegenüber zeigte sich, verdunkelt und geschwärzt, ein ziemlich altes Bild, in welchem

man nur nach einiger Anstrengung eine Arenztragung herausfinden konnte, so stark hatten Rauch und Staub auf dieses Alterthum eingewirkt, über welches Henriette doch wohl zuweilen gelacht hatte, wenn sie die zu dünnen und langen Beine der Kriegsknechte, oder die zu großen und dicken Thränen der klagenden Frauen im Gesolge mit weltlicher Kritik recensirte. Die Mutter tadelte auch jedesmal diesen Leichtsinn, der sich, nach ihrer Meinung, bei einem so heiligen Gegenstande nicht gezieme, wo die fromme Gesinnung die Hauptsache sei und somit von selbst jede Einrede abweise.

Indem Henriette die Thür aufmachte, hörte man von unten herauf ein lautes Lachen und männliche und weibliche Stimmen durcheinander. Die Tochter blieb in Berwunderung stehen und die Mutter war auch vom strohgeslochtnen Stuhl aufgestanden, denn auch im Elend sindet der Mensch in der aufgeregten Neugier und ihrer Befriedigung Trost und Erheiterung. Indem die Alte nach der Thür eilte, traten zwei fremde Frauenzimmer schon herein und begrüßten die Berwunderten mit vieler Freundlichseit. Auch die Fremden schen machte in großer Eile die Thür zu, um vielleicht das laute Gelächter, welches noch ertönte, weniger zu vernehmen. Berzeihen Sie, sagte die alte Frau dann, wenn wir Sie gleichsam überfallen und Schutz bei Ihnen suchen, um uns der Rohheit ungezogener Menschen zu entziehen.

Die Wirthin war in Berlegenheit, indem sie die Fremben zum Sitzen nöthigte, weil sie nun selber stehen mußte, indessen vereinigte man sich nach einigen Höslickeiten dahin, daß die beiden alten Frauen die Stühle einnahmen und die jungen Mädchen sich an den Tisch lehnten, denn henriette war aus Neugier nun auch geblieben, um abzuwarten, was dieser unerwartete Besuch zu bedeuten haben könne.

Als ich unten auf ber Strafe biefem Saufe vorbeiging, fing bie Frembe nach einigem Bogern an, befiel mich eine fonderbare Abndung, ein Buden, ein Anmabnen, ober wie foll ich es nennen, bas mich zu meinem Glude oftmals aufregt und bem ich immer Folge leiften muß. Dann wird mir innerlich nicht, wie es wohl manchem Unbern geschehen ift, Unglud, fonbern Blud geweiffagt. Wollte ich biefem Winte nicht Folge leiften, fo murbe ich nachher in tiefe Betrübnig, wohl gar in eine gefährliche Rrantheit versinken. Ich verfäumte alfo nicht, unten die große Treppe hinaufzufteigen und mich bort bei ben reichen und vornehmen Leuten zu melben. 3ch fand aber burchaus nicht, mas ich fuchte. indeffen ward ich boch mit Boflichkeit entlaffen. ward mir nicht mehr biefelbe feine Behandlung, aber boch noch feine Beschimpfung, indem man mir, zwar ungern, bie Erlaubnig gab, alle Zimmer zu burchforfchen. Nun aber gerieth ich an jene roben Menfden bier im oberften Stock, unmittelbar unter Ihrer Wohnung. Nicht genug, bag man mir taum bie Bimmer öffnete, mir nur furge Beit gonnte, mich umzusehen, so verfolgte mich auch noch, wie Gie es felbst gehört haben, ein schallendes Gelächter. Run bin ich bei Ihnen, und gewiß, und ich febe ichon, bag es fo wird, eine beffere Aufnahme zu finden.

Und worin kann ich Ihnen dienen? fragte die Mutter. Ich bin überzeugt, begann jene wieder mit neuer Lebshaftigkeit, da ich alle Zimmer des großen Hauses durchsucht habe und dieses bas letzte ift, daß Sie etwas besitzen, was Sie mir wohl gern verkaufen werden, benn mein Geist kann mich nicht trügen.

Und mas mare bies?

Irgend ein Gemälbe, bas für Sie keinen Werth hat und mir fehr erwünscht febn wirb; antwortete die Frembe.

Die Mutter und die Tochter sahen sich verwundert an, endlich sagte die Alte zögernd: Wenn Sie da die gute Stadt Regensburg belieben sollten, so könnte ich Ihnen diese, obgleich es ein Geschent meines Schwagers ist, um ein Billiges verkaufen.

Die Fremde erhob sich sehr lebhaft und stellte sich mit forschendem Auge an die Wand. Liebe, sagte sie, das ist tein Gemälde, sondern ein schlechter Aupserstich, der mit gesben Farben illuminirt ist und gar keinen Werth hat.

So? fagte die Alte furz und mandte fich ab. Rur bie Tochter verstand die gange Troftlofigfeit biefer furgen Gulbe, ba icon im Auge der Mutter ein Strahl von Soffnung aufgeleuchtet hatte, bas bunte Bilb um eine fleine Summe vertaufen zu konnen. Die Frembe fab fich mit einem Seufzer noch einmal in bem Stubchen um, und jett fiel ihr Auge auf bie beschattete Wand, an welcher jenes gang verbunfelte Bild befestigt mar. Bas haben Gie benn ba? rief fie mit ber gröften Lebhaftigfeit. - Ach! antwortete bie Birtbin mit gedämpfter Stimme, ein gang altes verschwärztes Ding. bas wohl etwas aus ber Leibensgeschichte unfers herrn borstellen foll. Die Besuchende mar indeffen näher an bie Wand getreten. Friederite! rief fie aus, und bie Tochter ging gu ihr. Batte mein mahnenber Geift nicht Recht? fprach fie mit einer Stimme, Die vor Freude gu beben fcbien: fieb ba! bier ift ber Schat, ben wir unten im Saufe thoricht bei ben Thörichten fuchten. Bas wollen Gie, liebe Frau, für biefes Gemalbe haben, wenn es Ihnen anders vertauflich ift? fo wendete fie fich an die verwunderte Alte. - Ja. mein Gott, fagte biefe bochft verlegen, - wenn Gie es irgenb brauchen können, - was meinst Du, Benriette?

Die Tochter, welche breifter war, trat näher und sagte ted: Um einen Thaler steht es zu Ihren Diensten. — Um

einen Thaler? rief die Fremde. — Nein, sagte die Mutter, die den Uebermuth der Tochter nicht begriff, wir lassen es Ihnen auch wohl um die Hälfte, oder —

Frau! Frau! sprach die Fremde wie begeistert, schämen Sie sich, so unvernünftige Preise nur über Ihre Lippen zu bringen.

Run, so taxiren Sie es selber, erwiederte die Mutter beinahe weinend, — so viel Groschen Sie wollen.

Ich will Ihre Unwissenheit nicht mißbrauchen, sagte die Fremde, die jest selber gerührt wurde, denn ich sehe wohl, daß Sie keine Kennerin von Gemälden sind. Wäre ich reich, so würde ich Ihnen eine große Summe andieten, aber ich bin arm und kann nur wenig geben. Doch hintergehen will ich Sie nicht. Sie können vielleicht, wenn Sie es abwarten, wenn reiche Kenner zu Ihnen kommen, etwas Bedeutendes für dieses Bild erhalten: ich frage Sie also, od Sie von mir diese drei Louisd'or annehmen wollen, da ich Ihnen nicht mehr bieten kann. Aber freiwillig müssen Sie einsstimmen, gute Frau, denn ich will Ihre Unkenntniß nicht mißbrauchen.

Die Alte war wie im Traum, die lebhafte Tochter aber hatte die Tafel schon von der Band losgemacht, wischte den Staub ab und gab sie der Fremden. Diese drückte der Mutter die drei Goldstücke in die Hand und entfernte sich mit ihrer Begleitung.

Nachbem die Fremden schon die Treppe hinuntergegangen waren, konnten die Zurückgebliebenen, die sich lange im stummen Erstaunen angesehen hatten, erst die Worte wiederssinden. Die Mutter war auf den Stuhl gesunken und rief: Ist es nicht wie ein Wunder? Nun sind wir ja auf einmal aus aller Noth. Ach! Jettchen! ich hatte wirklich Angst, sie würden uns Betten und Alles nehmen. Auf lange sind wir

gerettet, und nachher findet fich vielleicht wieder unvermuthete Gulfe.

Die Tochter umarmte fröhlich die beglückte Mutter, inbem sie andrief: Wer hätte benken können, daß das uralte geschmierte Wesen da uns einmal solchen Dienst leisten könnte! Man soll nichts verachten, benn oft ist uns das der beste Freund, worüber wir gelacht und gespottet haben.

Es tam jetzt ein schwerer Fußtritt die Treppen langsam herauf. Das ist der Schwager! rief die Mutter; ich weiß nicht, ob es nicht beffer ist, ihm den Borfall zu verschweigen.

Der alte Simon schob sich mit seiner Schwerfälligkeit durch die enge Thür und warf sich sogleich auf einen der Stühle, ohne nur seinen breiten Hut abzunehmen, der ihm saft das ganze Gesicht verschattete. Er dehnte sich gähnend, indessen sich die Tochter auf eine Fußbank in seiner Nähe niederließ. Da die beiden Frauenzimmer von ihrem großen Glücke noch zu bewegt waren und der alte träge Mann nur ungern sprach, so konnte sich lange kein Gespräch entwickeln, und in diesem Stillschweigen wurde Simon immer verdrüßlicher. Man fragte ihn nach seinem Besinden, und er fand es nicht der Mühe werth, diese unnütze Anrede zu beantworten. Nach einer Pause sagte er endlich: Wenn mein Doctor mich das fragt, so strecke ich nur die Zunge heraus; bei euch hier wäre das unartig.

Jest nahm er den breiten runden hut ab und hängte ihn über die Lehne seines Stuhles, schob sich die graue Berücke zurecht und sagte nach einem starken, anhaltenden Gähnen: Ihr seid heut unausstehlich, Menschenkinder, und ich
werde wieder gehen, sobald ich etwas ausgeruht habe. —
Aber, sing er bald darauf wieder an, ich weiß gar nicht,
was mir in eurer Stube heut hier sehlt, warum mir so
sonderbar ist; es stört mich was, es ist nicht Alles wie sonst.

Teufel! wo habt ihr benn bas alte Bild hingethan? Darum ift bie Wand so kahl und die Stube so fatal weitläusig und ausgeräumt; bas Auge findet in dieser Unendlichkeit keinen Ruhepunkt. Der Trost ber Kunst geht uns ab in dieser unabsehbaren Büstenei.

Ich will Ihnen die Sache nur bekennen, lieber Schwager, sagte die Mutter furchtsam, und so sing sie an, von ihrer großen Noth und dem unvermutheten weiblichen Besuch zu sprechen. Der Schwager Simon schüttelte sein großes Haupt und sagte dann: Und was haben Ihnen diese Bilderstürmer dasür gegeben? Gestehen Sie es mir nur unverholen, denn ich gebe Ihnen mein Wort, ich will nichts davon haben, wie Sie vielleicht glauben; nein, ich will sie gewiß mit solchen Anforderungen nicht quälen. Als ihm die Summe genannt war, rief er aus: Seid ihr denn besessen, daß ihr euch in eurer Einsledelei hier noch im späten Alter so dummer Weißbüberei verlegt? Schelmenpack ihr! Bethörer so dummer Weißbülder, die mit ihrem Verstand Schiffbruch gelitten haben! Schämt euch tief in euer Gewissen hinein und bessert euch!

Die Mutter wurde empfindlich und fetzte ihm nun das ganze Abentheuer auseinander, das fie selbst wie eine undegreissiche, wundervolle Begebenheit überrascht habe, und Simon sagte dann: Also entschuldigte sich das dumme Weibsen noch, daß sie nicht mehr hat geben können? Seht, wenn sie für die gute Stadt Regensburg zwei Groschen gab, so war sie noch um einen Groschen betrogen: aber zehn Bilber, wie jenes war, wiegen den Zinnober hier auf den lieben Dächern noch nicht auf, und der leere Fleck an der geräucherten Wand, der jetzt so bläßlich schimmert, ist ein großes Original-Runstewerk gegen jene abscheuliche Schmiererei, die ihr so unter dem Preise in euerm sündlichen Leichtsinn losgeschlagen habt.

Der braune Quark kommt nun wohl auf die Gallerie und wird ben Spigbubinnen mit tausend Goldstüden als ein Bunderwerk und einziges Exemplar bezahlt; denn ich wenigstens habe noch nirgend, weder in dem Museum noch auf dem Trödel etwas gesehen, was sich mit der alten Schwarte . nur von ferne vergleichen ließe.

Sie lachten, und nach einer Beile fuhr ber Schwager fo fort: Ihr habt mich immer gebauert, und boch mar ich auf euch bofe, und fo fette ich meinem Bewiffen eine Frage, ob ich mich gang von euch losreifen, euch umtommen laffen, ober euch helfen follte. Geschah in bem Termin, ber beut zu Ende ging, nichts für euch, fo hatte ber Simmel befchlof= fen, bag ihr unterginget, ich jog bann gang meine Sand von euch ab und ihr faht mich nie wieber. Go tam ich benn, um nachzufragen. Aber ber himmel hat euch wie burch ein Bunder geholfen, er bat fich burch die närrische Geschichte gang ausbrudlich für euch erflart, und fo follt ihr benn auch meine brüderliche Liebe und Hochachtung genießen. machen jett gemeinsame Wirthschaft. 3ch habe in ber Lot= terie mas Ansehnliches gewonnen, bas theilen wir mitein= ander, und eure Balfte ift groß genug, bag ibr jest ohne Sorgen fenn fonnt. Rach meinem Tobe feit ihr meine Erben.

In dem kleinen Dachstübchen, welches sie schon in den nächsten Tagen mit einer bessern Wohnung vertauschen wollsten, war statt der Noth und Berzweiflung Freude und Ents zücken eingekehrt.

Die Frau Mühlen ging mit ihrer Tochter fröhlich nach Sause. Das neu erworbene Bilb hatte sie in einen Rausch bes Entzückens versetzt. Sogleich verfügte sie sich nach bem

größten Zimmer ihrer befchräntten Bohnung, mo Gemalbe an Gemalbe bing und viele noch mit und ohne Rahmen am Boben gegen die Wand gelehnt ftanben. In biefes Beiligthum, welches, wegen Mangel an Raum, zugleich bas Schlafgemach ber Mutter war, burfte niemals ein Frember treten; ja felbst die jungere Tochter Lucie murde nur ungern juge= laffen. Darum verschlof die Mutter auch hinter fich bas Zimmer und fie und die altere Tochter Friederite fuchten jett einen schicklichen Blat für bas Runftwerk aus. Es mar fcwer, zwifchen ben bicht gebrängten Schilbereien einen Raum zu ermitteln, und es warb nur möglich, indem man einen fleinen Correggio an ber gegenüberftebenben Band mubfam einfugte. Wie habe ich mich, fing die Mutter bei ihrer Befchäftigung an, feit Jahren barnach gefehnt, einmal einen Johann van End zu besitzen, und nun gelingt es mir, unvermuthet einen fo kostbaren für eine Rleinigkeit zu erwer= Buten muß ich aber bas Aleinod bei Belegenheit ein wenig, damit bie Schönheit ber Farben wieber herausleuchte. Batte ich ber armen unwiffenden Frau für ihren Schat nur mehr anbieten fonnen! 3ch habe ihr wenigstens meine gange Baarichaft gegeben und es lieber unterlaffen, auf bem Trobelmarkt nachzusehen, wo auch ichon feit lange nichts Bedeutendes anzutreffen mar. Bas thut es, baf mir uns wieder etwas einschränken muffen? Man lebt ja boch fort und bie Beit vergeht.

Sch finde mich wohl, fagte Friederike; aber Lucie, die so ganz weltlich denkt, ist mit diesen Anstalten immer unzufrieden. Und, liebe Mutter, auch ich möchte klagen; darf ich denn meinem Souard nichts von unfrer Gemäldegallerie sagen? Er könnte uns auch vielleicht helsen; er will sich ja selber der Malerei ganz widmen.

Still; mein Rind! rief bie Mutter: von unferem Be-

beimniß muß für jest noch tein Menfch etwas erfahren. Man mare ja im Stande, mir meine fleine Benfion gu nebmen, von ber wir boch einzig leben. Es fonnte gefcheben, daß man von Staats wegen meine Bilberfammlung confiscirte und einzöge. Rein Menfch murbe begreifen, wie ich arme alte Fran ju biefem Schat, ber eine Million werth ift, gefommen, und Reiner wurde glauben, wie muhfam und wie munderbar ich alle biefe Meifterwerke bes Beronefe, van Dut. Titian, Correggio, Domenichino und alle biefe-Land= ichaften und Alterthumer errungen habe. Doch fieh nur; unfer neue van End foligt ben fonft fconen Carracci, ber neben ihm hängt, völlig tobt; wir werben auch biefem lieben Unnibal eine andere Stelle Schaffen muffen. D über biefes Bild! Ueber biefe neue Eroberung! 3ch bin nur begierig. in welchem Stadtviertel ich nun nachstens wieder neue Entbedungen machen werbe.

Man verschloß das Zimmer, und im kleineren kam ihnen Lucie triumphirend entgegen, indem fle einen Brief in die Höhe hielt. Bom Bruder! vom Bruder! rief fie freudig: so werden wir wohl erfahren, daß es ihm wohl geht, daß er seine Stelle angetreten hat.

So hätte ich benn, sagte die Mutter, heute zwei große Freuden erlebt. Der junge Mühlen war nehmlich nach Brüssel gereiset, um dort in einer reichen protestantischen Familie Hausslehrer bei zwei ziemlich erwachsenen Söhnen und einer kleinen Tochter zu sehn. Die Bedingungen waren glänzend und der Sohn, Martin, hatte die ziemlich weite Reise in der Hoffnung gemacht, seine Familie von dort unterstützen zu können und durch die Protection des reichen Bankiers wohl auch seinen Weg im Leben zu machen.

Die altere Tochter hatte jett ben Brief erbrochen und

las ihn ben beiben sehr gespannten Zuhörerinnen laut und beutlich vor:

## "Geliebte Mutter,

Leiber sind meine Hoffnungen, indem ich hier anlangte, auf keine Weise erfüllt worben." —

Das Blatt entsant ber Leserin und bie Mutter murbe blaß vor Schreck. Lies nur weiter, rief Lucie; so fann es nicht bleiben, bas Beffere kommt vielleicht nach.

Friederite fuhr fort: "Das große Saus mar menige Tage vor meiner Untunft banfrott geworben, ber Sausberr batte fich entfernen muffen und bie Gläubiger maren febr erboft, baf man ihnen einen fclechten Bergleich anbot. Sie werden ihn aber boch wohl annehmen, um fonell und gleich nur etwas zu erhalten, ba fie bei einem Brozeft mohl lange bingehalten murben. Run fagte mir ein Bfiffiger, mahrscheinlich murben bie Leute nun erft recht reich werben, und menn auch nicht grade in Bruffel, boch etwa in Antwerpen ober Baris ein noch größeres Saus, ale bisher, etabliren. Bei folden Leuten mag ich aber nicht Sauslehrer febn, wenn fie mich felbst haben wollten, benn ba tame ich mit meiner bausbadnen ichlichten Chrlichkeit nur übel an. Gine Dame. bie ich kennen lernte, wollte mich versichern, bag auch ohne Banferott ich boch in eine miferable Lage wurde gerathen febn, benn ber Sanbelsberr habe teinem Menfchen auf Erben noch fein Wort gehalten, und mit ben fogenannten Bofmeis ftern mache man eben gar feine Umftanbe; hundert ober ameihundert Dutaten wurden versprochen, und die jungen Leute mußten froh fenn, wenn fie nachher nur funfzig ober vierzig richtig und baar erhielten. Dit meinem Flachetopf, fuhr biefelbe Dame bann fort, mit meiner etwas finbifchen, fast jungfräulichen Physiognomie, mit meinem lintischen Benehmen könnte ich nun ben Leuten vollends gar nicht imponiren, und so hätten mir Söhne und Tochter, die Lalaien und Handlungsbiener abgerechnet, doch nur auf der Rase gespielt. Das war nun Alles ein schlechter Trost. Dabei wurde ich auch etwas empfindlich über die große, starte Madame, die mir alles das so ungenirt hinsagte, als wenn ich mich noch darüber zu freuen hätte. So war denn meine Existenz eine recht kummervolle hier, und ich wußte nicht, wovon ich den Wirth in dem vornehmen Gasthose bezahlen sollte, da mein Borschuss völlig auf der Reise war verzehrt worden."

Der arme Martin! fagte bie Mutter feufzend.

Friederite las: "Im erften Stod bier wohnt ein Graf von Liangon, ein feiner Mann, ber beutsch und frangofisch gang ausbundig fpricht, fehr reich und vornehm ift und alle Tage mit feiner prächtigen Equipage über Land fahrt, ober in ber Stadt Bifiten macht. Den wollte neulich ein junger Freund abholen, ber fam aber nicht, und fo geht ber ansehnliche carmante Graf über ben Borplat, gang verbruflich. indem ich baftehe und vor Langerweile und Berbruf an ben Nageln taue. Wollen Gie mit mir ausfahren, junger Menfch? schreit er mich laut an, aber boch freundlich; ich fahre nicht gern allein! Ich ließ es mir nicht zweimal fagen, und fprang gleich die Treppe hinunter, ihm nach, fo daß ich fogar meinen hut vergaß, worüber er lachte, mich aber boch fo in feine Rutiche fteigen lieft. Als wir im Freien maren, fragte er mich nach meinen Umftanden, und fo hatte ich benn Belegenheit, einem fo gutigen herrn mein ganges Berg auszuichutten. Er ichien mit meinem Bericht zufrieden, fab mir ein paar Mal scharf in die Augen, und so nahm er mich gleich als Secretair in feinen Dienft, und giebt mir noch mehr, als mir ber großmäulige Bankrottier angeboten hatte.

So bin ich benn verforgt und angestellt, und ich hoffe,

Ihnen, geliebte Mutter, balb etwas senden zu können, denn der Graf ist ein sehr freigebiger Herr. Er achtet Silber und selbst Gold nicht sonderlich, spielt oft und immer hoch, und ist ebenso vergnügt, wenn er verloren, als wenn er gewonnen hat. Mir hat er auch schon einen schönen Ring mit einem ziemlich großen Diamanten oder Brillanten geschenkt. Auch gegen seine Domestiken ist er sehr generös. Man mußihn lieben. Dabei ist er fast immer lustig. Ich habe wenig zu thun, ich möchte sagen, gar nichts. Er meint aber, es würde sich in Zukunft schon Arbeit für mich sinden.

Das ist aber noch nicht Alles, liebe Mutter. Sie wissen es ja, welche Sehnsucht ich von Jugend auf hatte, weite Reisen zu thun und fremde Länder zu sehen. Dazu war bisher keine Aussicht für mich. Aber mein Graf hat auch eine Bassion für das Reisen, und da haben wir uns schon einen Abend vor die Landkarten hingesetzt, und bald England, bald Italien, dann wieder Spanien und Portugal vorgenommen, um die Zeit und die Wege zu berechnen und Alles einzutheilen, zu bedenken, wo wir uns am längsten aushalten könnten, wo wir am meisten lernen, oder uns am vorzügslichsten ergötzen würden. Sehen Sie, Verehrte, so ist ohne mein Zuthun mein Lieblingstraum zur Wirklichkeit geworden und mein kühnster Wunsch in Erfüllung gegangen.

D beste Mutter! hier in den Landen giebt es auch allenthalben schöne Bilder, wo sehr viele Ihrer Sammlung gut anstehen würden. Aber sie sind so theuer, daß nur die vornehmsten Menschen sie erwerben können. Wie denn übershaupt hier viel Geld sehn muß, weil man immerdar davon reden hört.

Es ift also möglich, bag, wenn wir unsere Reise antreten, wir balb in Ihre große, mächtige Stadt gerathen. 3ch hoffe, Sie und meine Schwestern bann gesund und wohl zu finden.

3ch lefe viel unter Unleitung meines Grafen. Er meint, ich muffe Italienisch und Spanisch lernen, mein weniges Englifche cultiviren, um in ber Welt eine größere Rolle fpielen zu können. Mir ichwindelt oft bor ben mannigfaltigen Brojetten. Gine fonderbare Liebhaberei hat mein vornehmer Freund und Befchüter. Gine feiner Lieblingebücher ift ber bekannte Gil Blas, von Lefage. Den habe ich ihm in ben Abenbftunden vorlefen muffen. Er meint, in Diefem luftigen Buch fei eigentlich die mahre Weltweisheit, ober bie Beisbeit ber Belt, um burd biefe ju tommen, fein Glud gu machen und niemals betrogen zu werben, enthalten. Für mich ftubire ich ben Bugman Alfarache, ben ich nach Lefage's Bearbeitung ichon mit bem fpanischen Original vergleiche. 3ch hoffe balb von bem curiofen Buche mehr zu verfteben. Der Lazavillo de Tormes ift auch luftig genug, fowie ber Eftevanillo Gonzalez. Die Spanier haben einen Ueberfluß an biefen fonurrigen Romanen, wo Alles immer auf Bretlerei, Betrug, Diebstahl, Luge und fünftliche Bettelei binausläuft. Go fteht auch bie Bicara Juftina bor mir, bie ich gang im Spanischen lefen foll, und wirklich bat ber Graf. indem ich an diefem Briefe fchreibe, fcon einen Lehrmeifter angenommen, ber mich in biefer fcmeren Sprache unterrichten foll. Der wundert fich auch über meine fleine Bibliothet. Er meint, man muffe mit Cervantes Novelas exemplares anfangen; bavon will aber ber Graf nichts miffen. Nach bem Gil Blas habe ich ihm in ben Abenbftunben ben Count Fathom von Smollet vorlefen muffen. Go lerne ich babei von ihm die richtige englische Aussprache, benn er redet alle europäifchen Sprachen in ber größten Bollfommenheit. Unfer Lefen banert oft lange bis nach Mitternacht, und bann

schläft der Graf wohl bis zehn Uhr in den Morgen hinein. Noch ein Buch soll ich ihm nachher Englisch vorlesen, das Leben einer Moll Flanders. Das scheint sehr moralisch; es ist die Geschichte einer Diebin, die nur durch glücklichen Zufall der Hinrichtung entging und sich besserte. Biese Menschen verachten diese Erzählung ganz und gar, aber mein Graf hält sie sehr hoch, und behauptet, sie sei in ihrer Art ebenso gut, wie der bekannte und beliebte Robinson Erusoe, und der Verfasser dieses Romans, ein gewisser De Foe, habe auch diese Erzählung geschrieben.

Der herr ift auch, wie wir, von ber protestantischen Religion; er meint aber, in ber fatholischen könne man viel leichter fein Glud machen, weil für bie jungern Göhne aus groken Baufern, ober auch, wenn fie Brotection fanben, für Bürgerliche, Brabenden, geiftliche Stellen und bergleichen im Ueberfluft maren. Er felbst lebt aber wie ein Bring und bewirthet zuweilen bei fich bie vornehmften Leute von ber Stadt. Einmal bin ich auch zugegen gewesen, mas mich, wie ihr wol benten tonnt, in große Berlegenheit gefet bat. Man barf aber nur Dreiftigfeit gewinnen, fo geht es ichon mit allen Menfchen, auch ben gang curiofen. 3ch habe ja icon mabre Lumpe gekannt, die fich hochmuthiger anstellten wie bier Bringen und Grafen. Ich glaube immer, mein Berr wird fich bald mit einer ter vornehmften Damen vermählen. Rurg, ich bin glüdlich und tann mich oft noch nicht barauf befinnen, wie ich benn bagu getommen bin. Rachftens ein Mehres, ber himmel erhalte Gie, theure Mutter, fo wie meine Schwestern." -

Die Freude war übergroß, als man diesen Brief gelefen hatte, und die Mutter sagte: Es ist wie ein Wunder. Sage man, was man immer wolle, man muß an Magie und unbegreifliche Naturkräfte glauben. Man sieht, unser Martin wirkt auf seinen Grasen durch eine starke Sympathie, durch ein Uebergewicht des Geistes oder eine kräftige Berwandtschaft des Gemüthes. Er hat von meiner Natur etwas geerbt, und wie ich von selbst tiesversteckte herrliche Gemälde durch meinen Instinkt entdecke, so erwirdt er sich Freunde und Beschützer. Ich weiß es ja, wie er hier schon alle Welt durch seinen Umgang bezauberte; ich habe ihm nie, wenn er so recht dat, etwas abschlagen können; ihr habt ihm in jedem Streit nachgeben müssen, und ich din überzeugt, wenn er einmal heirathen will, wird ihm kein Franenzimmer widerstehen können.

Wir haben ihm wohl nachgeben muffen, warf Lucie, die jüngste Tochter, ein, weil Sie ihm, liebe Mutter, immer beisstanden, zuweilen selbst, wie es mir vorkam, auf eine unsbillige Weise.

Da bist Du sehr im Irrthum, mein Kind, antwortete die Mutter. Ich war zuweilen eher graufam gegen den lieben Martin.

Lucie sagte: Die Sache mit dem Bruder kommt mir so bebenklich vor, daß ich Alles nur für eine Schnurre halten möchte, die der gute Martin aus seinen Büchern genommen hätte, um uns etwas weißzumachen. Aber er ist so redlich und gut, daß er niemals zum Windbeutel werden kann. Und darum ist es mir auch unbegreislich, was dieser Graf für ein Geschöpf sehn mag, das einem ordinairen menschlichen kaum mehr ähnlich sieht.

Weil Du nicht an Wunder glauben kannst, erläuterte die Mutter, darum ist Dir auch Alles, was sich nur aus dem Gemeinen erhebt, unbegreislich. Du haft Dich nun doch von meiner prophetischen Gabe (oder wie soll ich sie nennen) überzeugen können, wie ich bei meiner Armuth einen Schatz höchst kostbarer Bilder zusammengebracht habe; wie ich es fühle, wenn in einer Gasse, bann im Sause und endlich im Zimmer ein Bild sehn muß, bas ich brauchen kann. Das hast Du nun seit Jahren fast alle Tage beobachten können, aber bas hilft Dir in Deinem Gemüthe nicht weiter, benn Deine Zweiselsucht ist stärker, als Deine Fähigkeit zu glauben.

Ich begreife aber anch biese Ihre Gabe nicht, antwortete Lucie. Die Sache ist wahr und kann nicht geleugnet werden, aber ich möchte sie gern fassen. Und wenn ich schon an dieser einen Wundergabe genug zu tragen habe, so will ich mir nicht noch neue aufpacken lassen, denn mein Rücken ist vielleicht zu schwach für so vielsache Lasten.

Still! rief Friederike, laßt uns jetzt einen andern Discurs anfangen, benn mir däucht, ich höre Eduards Schritte. Der muß von allen biesen Dingen noch nichts erfahren.

Du haft sehr Recht, sagte die Mutter, er ist uns noch zu fremd, wir muffen ihn erst naher kennen lernen, bevor wir ihm vertrauen durfen. Er ist ein wilder junger Mensch, ber noch keinen Charakter hat.

Ebuard trat herein, mit freier Bruft und fliegenden Haaren. Ei! herr Winter, rief die Mutter ihm entgegen, wie Sie nun wieder aussehen! Das soll Genie vorstellen, aber es ist doch ganz unschicklich. Wird guter Leute Kind wohl so auf den Strafen herumlaufen? Und dann wollen Sie mir wieder sagen, Sie wären meiner Friederite gut.

Richt bose, Mütterchen, rief ber Jüngling, es ift bas lettemal, bag ich mich so zeigen barf, benn von morgen bin ich ein solider Mann, ja, was noch mehr ift, ein angeseffener.

Die foll ich bas verfteben? fragte bie Mutter.

Ich bin nehmlich von Großvater und Onkel verstoßen und enterbt, ber Luft und ben Winden preisgegeben, für vogelfrei erklärt, und so ist es benn also ganz natürlich, daß ich mich auf eigne Hand häuslich niederlasse. Sprechen Sie wie ein vernünftiger Mensch, fagte Frieberite mit bem Ausbrud bes höchften Unwillens.

Mein Gott! rief Couard in tomifcher Entruftung, ich bin ja nur allzuvernünftig, bas ift ja mein Unglud. Ift es etwa nicht Bernunft. Salstuch und bergleichen Ueberfluffigfeiten abzulegen? Berbruflich barüber, baf ich wie ein unnüter Menfc leben foll, will ich mir einen Beruf mablen. Studiren fann ich nicht, ich habe fein Bermögen und bin fcon zu alt, wenn ich es hatte, auf ber Schule und Univerfitat anzufangen. Schreiber merben, wie ber Grofvater will. widersteht mir. In einem Raufmannsladen fteben, ober bei einem Bewurgframer bie Schmierereien abwiegen, wie mein Ontel verlangt, ift mir etelhaft. Bartner fenn, ober Landmann, wie ein andrer foliber Befannter wünscht, ift meinem Genius ebenfo zuwider. Weil ich nun ein großer Maler werben will, haben fie mir Alle ben Rauf aufgefagt, und mich aus bem Saufe gestoken. Als wenn es eine Schande ware, ein Rafael ober Michel Angelo zu fenn. Mein Farbenkleckfer nun, bei bem ich fcon feit einiger Zeit lerne, weil er nicht nur ein berühmter, fondern auch ein einfichts= voller Mann ift, hat gleich meinen Beruf gur Runft erkannt und mich bem Bringen Laver empfohlen. Der Berr, auch ein verftandiger Mann, bat ebenfalls meinen Werth eingefeben und ift mir gleich mit einer Berforgung entgegen gefommen.

Berforgung? rief bie Mutter; wieber ein Bunber!

Ja, fagte Eduard, der possierliche Mensch, nachdem er mich so obenhin besichtigt hatte, sagte: Sie muffen vor allen Dingen eine Halsbinde tragen und sich die Haare verschneisden saffen; dann ziehen Sie unten in das geräumige Stubschen am Thorwege, lassen Alles aus und ein, wenn geklingelt wird, nehmen Briefe und Badete an. Manchmal löst

Sie der Alte ab, der jetzt etwas zu stumpf ist, und so behalten Sie Freistunden genug, um sich im Zeichnen zu üben. Ihr Gehalt reicht für Nahrung und Kleider hin. — Ich bin es eingegangen, und so könnten wir uns, mein Riekhen, heirathen, wir säßen dort zusammen und Du könntest zu Zeiten meine Funktion übernehmen.

Halt, mein junger Herr, sagte die Mutter etwas hochschrend; Sie werden also beim Brinzen Das, was sie in Wien einen Hausmeister, in Paris einen Portier nennen. Sie sind ein Domestik, und ein solcher kann meine Tochter niemals heirathen.

Das ift nur die erste Staffel zu meinem Malerruhm! rief Eduard unwillig aus: kann ich von meiner Warte nicht alle Gesichter der Aus- und Eingehenden, Bornehm und Gezing, studiren? Muß sich nicht Jeder bei mir zuerst anmel- den? — Was sagen Sie, Friederike?

Ich benke wie meine Mutter, fagte biese, und ber aufgebrachte junge Mensch lief fort, indem er rief: Ich komme als ein Titian, oder gar nicht wieder!

Am andern Tag fuhr in einem zierlichen Wagen der Maler Reishelm vor das große Haus, welches der Prinz Kaver bewohnte. Er stieg ab, sendete den Wagen zurück, zog die Glocke und das große Thor öffnete sich. Eduard Winter guckte von seinem Fenster herab, der Maler begab sich nach der Treppe, indem er leicht und freundlich den jungen Mann im Vorbeigehen begrüßte. Plötzlich kehrte er um, und da das Fenster schon wieder geschlossen war, rief er: Portier! Niemand ließ sich sehen, er wiederholte also den Ausruf, und da sich Niemand zeigte, zog er den innern Glockenzug. Mit der Nachtmütze auf dem Haupte warf sich

jetzt ber junge Mann mit halbem Leibe aus seiner Loge und schrie laut: Der Teufel ist Ihr Portier! Ich bin Ihr Schüler, Sie erhabner Farben-Mischmasch, und so können Sie mich "Eduard!" oder "Winter!" oder "Hundejunge!" rusen, oder wie Sie wollen, Zögling, Schüler, Genie, Affengesicht oder Maulasse mich nennen, denn alles dies bezeichnet meine Abhängigkeit von Ihnen, oder Bertraulickeit; so könen Sie mich Du, Er, Sie, Ihr, tituliren — aber Nache sei Ihnen geschworen, ewige, unbegrenzte, wenn ich das "Portier" noch ein Mal aus Ihrem Munde vernehme.

Schon gut, schon gut, Eduard, sagte der Maler; ich bitte, das Backet, welches für mich kommen wird, an sich zu nehmen; ich werde es, wenn ich wieder wegfahre, meinem Bedienten übergeben. Haben Sie die Güte, Herr Winter, benn es möchten zerbrechliche Sachen in der Schachtel sehn.

So gehört es sich, antwortete Eduard. Ich werde es mir zur besondern Ehre rechnen, die Sachen, die dem größten Künstler unferes Jahrhunderts angehören, unter mein wachsamstes Auge zu stellen. In allen Angelenheiten haben Sie nur über Ihren unterthänigsten Diener zu befehlen.

Der Maler zog ben Hut ab und ging lachend die Treppe hinauf. Er hat doch Ambition, sagte er zu sich sebst, vielleicht kann noch etwas aus ihm werden. Oben war im geräumigen Zimmer schon Alles zum Malen eingerichtet, das Fenster auf die gehörige Art verhängt und die Staffelei aufgestellt. Auch das junge Frauenzimmer erschien, dessen Bortrait von dem geschickten Künstler gesertigt werden sollte. Maria war nicht mehr in der ersten Jugend, aber schön und edel gebaut, ihr braunes Auge war ausdruckvoll, ihr Lächeln reizend, und wenn sie sprach, war ihre Physiognomie anmuthig belebt. Ihre Stellung im Hause des Fürsten war so unbestimmt, daß sie ebensowol für eine Freundin als

Dienerin gelten tonnte. Die Gemablin Lavers, Die Strftin Abelaibe, mar mit ihr in vertrauten Stunden wie mit einer Schwester, und fie murbe bas verftanbige Befen auch in Gefellschaft noch mehr ausgezeichnet und herzlicher behandelt ha= ben, wenn manche ber ftolgen Bermanbten nicht einen Anftof baran genommen batten, woburch ber ftille, leutfelige Fürft, ber gern mit aller Belt in Frieden lebte, veranlaft murbe, feine Gemahlin zuweilen zu ermahnen, bag fie fich weniger bingeben und auf ihren Stand und ihre Stellung jur Welt mehr Rudficht nehmen follte. Die Fürstin fügte fich nur ungern tiefen Ginfdrankungen, weil fie nicht blog in ber Einfamkeit bes Zimmere ober auf bem ganbe ihrem Bergen folgen wollte und ihre junge Freundin wirklich eben fo fehr achtete wie liebte. Genog Maria Diefes Borzuges, fo traf es fich auch wohl, daß fie einer Demuthigung ausgesett mar, wenn ber ftolze Graf, ber Schwager bes Fürften, ihr einmal in ben Zimmern begegnete, benn er gab fich gang bie Miene, fie als eine Rammerjungfer zu behandeln. Go marb bas Glud, welches bie Urme in biefem großen Saufe genoß, ihr zuweilen auf empfindliche Art verfümmert.

Sie setzte sich jetzt so, wie es ber Maler von ihr verslangte, und indem das Licht auf das schöne volle Antlitz siel, rief der Künstler aus: O wenn doch ein Titian dieses frische, ebel belebte Angesicht jetzt auf die todte Leinwand hinfärben könnte! Meine Kunst ist viel zu schwach, diese Reize wiedersholen und nachschreiben zu können. Bedenke ich nun vollends, daß dieses Brustbild wahrscheinlich für einen entzückten Liebshaber und Bräutigam bestimmt ist, so möchte ich vollends verzweifeln.

Sie fangen mit Schmeicheln an, erwiederte Maria, wahrscheinlich um mir so die beste Stimmung zu erregen, wie Sie glauben, und mich zum freundlichsten Ausbruck zu

zwingen. Indessen kann ich Sie versichern, daß Ihre Boranssetzung eine falsche ist, bennemein Bildniß ist edlen Freunden bestimmt, in deren Andenken ich gern fortleben möchte.

Die Fürstin trat herein, um den Maler arbeiten zu sehen und ihrer Freundin Gesellschaft zu leisten. Indem die beiden Frauen so malerisch neben einander saßen, konnte der prüsende Künstler sich nicht entscheiden, welche er für die schönere halten sollte. Das Angesicht der Fürstin war seiner und gleichsam durchsichtiger; die blässere, zartere Wange war nur mit einem leichten Rosenschimmer wie überslogen; der Mund war unendlich liedlich und von einem beinah stehenden melancholischen Lächeln umspielt. Das klare blaue Auge war von langen dunkeln Wimpern beschattet, was dem durchdringenden Blicke einen süßen Zauber gab. O wie glücklich würde ich sehn, rief der entzückte Maler aus, wenn ich diese beiden Gestalten, so schwesterlich vereint, in diesem lieblichen Contraste, einmal zeichnen und malen dürste!

Das könnte sich ja wol fügen, erwiederte die Pringeß; ich wünsche es selbst, so im Bilde wie im Leben mit meiner holden Freundin verbunden zu senn.

Maria tüste ihr die Hand, worüber der Maler unzufrieden war, welcher bat, bei dieser ersten Sitzung die Stellung nicht zu verändern. Jetzt trat auch der Fürst mit leisen bedächtigen Schritten in das Zimmer und lehnte sich über den Stuhl seiner Gemahlin. Unser Freund Reishelm, begann Abelaide, wünscht, mich auf ein zweites Bild, so wie wir hier sitzen, zu bringen. Wäre es Ihnen, Fürst, nicht auch erfreulich?

Das blasse ernste Gesicht Xavers versinsterte sich, indem er diesem Borschlage nachsann. Kann senn, sagte er endlich mit zögerndem Ton, indem er die Hand von der Lehne des

Stuhles zurückzog und fich in einen Armsessel niederließ; es würde sich artig ausnehmen, nur wäre es mir erfreulich, wenn Sie etwa dann Beide als Schäferinnen oder Gärtnerinnen gekleidet erschienen. Das Allegorische oder Berblümte ist immer unter solchen Umständen das Schicklichste. Ein solches Gemälde erhält auch dadurch einen poetischen Werth, weil man es sonst, ohne derlei Zuthat, leicht für Familiensbildniß nehmen könnte.

Maria wurde roth und die Fürstin war verstimmt. Der Maler, welcher die Verhältnisse kannte, erzählte mit geläusiger Zunge einige Stadtnenigkeiten und ging dann zu lustigen Anekdoten über. Bon diesen war der Fürst, ob er gleich niemals lachte, ein großer Freund. Der Maler, der in der Stadt berühnt war, daß er das Talent besitze, das Komische gut vorzutragen, und dessen tressliches Gedächtniß eine Unzahl von Schwänken und Seltsamkeiten ausbewahrte, war auch beshalb vom Fürsten sehr geliebt. So schwatzend und malend verging die Zeit, und das Gesicht Aavers, das von Natur einen sinstern Ausdruck hatte, wurde mit jeder Minute mehr erheitert.

Als der Maler anfing, von einem merkwürdigen Diebsstahl zu erzählen, der die Stadt seit einigen Tagen in Bewegung setzte, rief der Fürst: Rein! Freund! sprechen wir nicht von dergleichen Gegenständen. Seit, jetzt wird es etwas über ein Jahr sehn, der kostbare Schmud meiner Gemahlin auf so unbegreisliche Art entwendet wurde (ein Bersluft, den ich immer noch nicht verschmerzen kann), mag ich von solchen Geschichten nichts mehr wissen und hören. Nicht allein, daß ein unschätzbares Gut unsers Hauses verloven gegangen ist, habe ich auch den Berdruß erleben müssen, daß man dem Uebelthäter niemals auf die Spur gerathen ist.

Wir muffen es vergeffen, fagte bie Fürstin, und ich

habe mich beffen schon seit lange entschlagen. Auch schien es Ihnen, mein Gemahl, damals selbst eine Gewiffenssache, bem Raube zu gründlich nachzuforschen.

Ja wohl, meine Beliebte, fagte ber Fürst mit einem Seufzer; ich mar bagumal in eine feltsame, mir jest unbegreifliche Gemuthoftimmung verfett. Theile Ihre Bitten, theure Abelheid, ba Sie bei Ihrer zu weichen Stimmung eine Entbedung beinahe zu fürchten ichienen, theils bas Ginreben meines Beichtvaters, eines zu frommen Mannes, brachten mich babin, die Untersuchung nach einiger Zeit fallen gu Un biefem Schmud, ben ich von meiner Mutter erbte und ben ich Ihnen bei unfrer Berlobung überreichte, nachbem er neu gefaßt mar, an biefen berrlichen Juwelen, bie Ihre Schönheit noch glangenber beraushoben, bing mein menschlich thörichtes Berg zu fehr, und bies wollte mir nun eben jener fromme Mann gur Gunbe machen. Er fei mir, fo legten wir es uns aus, entriffen worden, bag er mich nicht noch mehr verftride und meine Seele bem Beil entfremde; auch ohne mein Nachforschen murbe jener Räuber und Gunber offenbar werben, und ich erhielte, wenn mein Gemuth fich erft geläutert und vom Irbifchen mehr abgegogen hätte, ben Schmuck alebann von felbst gurud. Auch meine fromme Gemablin bestärfte mich in Diefer Unficht, fie, bie in zu großer Weiche schon vor bem Gebanken zitterte, baß ber Entwender gestraft werben fonne.

Die Sache hatte schon zu viel Aufsehen gemacht, sagte Abelheid, und ich war erft beruhigt, seitdem man fie zu versgessen anfüng.

Doch bin ich bei jedem großen Hoffeste geträntt, erwieberte Kaver, wenn ich Sie in dem gewöhnlichen Schmucke sehen muß; benn wahrlich, den vorigen verlorenen werbe ich niemals wieber auf irgend eine Weise ersetzen konnen. Er war fürstlich, königlich.

Sehr wahr, antwortete Abelheid, barum hat ihn mir auch manche Prinzes beneidet. Es schimmerte wohl bei manschen hohen Damen eine kleine Schadenfreude durch die bestrübte Miene, als sie mit mir ben Verlust beklagen und mich trösten wollten.

Ein großer Mann trat jetzt mit einiger Heftigkeit durch die schnell aufgerissene Thur. Ah! mein lieber Bruder! rief die Fürstin aus: so unerwartet schon von Deiner Reise zurud?

Ja, geliebte Schwester, sagte ber Eintretende, indem er den Fürsten umarmte; ich höre, Du lässest Dich malen, und stürme deshalb so ungemeldet herein. — Er stellte sich dem Maler zur Seite. Aber nein! rief er überrascht; es ist ja nur die Mamsell! Ei, die Jungfer lassen sich von unserm trefslichen Reishelm portraitiren. Oder ist es ein Studium, Prosessor, welches Sie machen wollen? Auch an hübschen Grisetten ist immer etwas zu lernen.

Mein Bruder, sagte die Fürstin, Maria sitt bem Herrn, weil ich sie darum ersucht habe; denn ich wünsche ihr Bildniß zu behalten, wenn sie einmal unser Haus verstaffen sollte.

Wie so? sagte ber Graf; geht sie in einen andern Dienst? Sollte sie irgend eine Ursach haben, hier unzusfrieden zu sehn?

Maria war abwechselnd balb roth, bald blaß geworden. Sett stürzten ihr die Thränen aus ben Augen, und mit

Jest stürzten ihr die Thränen aus den Augen, und mit einem lauten Seufzer, der ihrem beklemmten Herzen Luft machen sollte, stand sie auf, verbeugte sich, indem sie zitterte, vor dem Fürsten und ging mit schwankenden Schritten in ein anderes Zimmer. Jest erhob sich auch die Prinzes und

fagte bloß zum Bruder, dem sie einen bedeutenden Blid zuwarf: Anf Wiedersehen! Der Maler legte die Palette in
sein Kästchen und empfahl sich. Unten im Thorwege rief
er: Herr von Winter! Eduard gudte angekleidet schnell aus
seinem Fenster herunter und sagte sehr höslich: Ei! zu viele
Ehre, mein gnädiger Herr und berühmtester Kunstpatron, ich
werde Ihnen gleich das angekommene Packet überreichen. —
Rehmen Sie vielmehr dies Kästchen, mein lieber Eduard,
sagte der Maler freundlich, und geben Sie beides meinem
Bedienten, den ich senden will. — Er lernt Manieren, sagte
der junge Mensch, er fügt sich und gewiß soll er mich, er
mag wollen oder nicht, zu einem großen Raler machen.

Im Zimmer oben sahen sich Pring Aaver und ber Graf lange schweigend an. So ist es also wahr? Es ist dahin getommen, daß man mich, mich, einem Dienstösten aufsopfert? Je älter meine Schwester wird, je unwürdiger beshandelt sie mich. Und Sie dulben das?

Lieber Bruber, sagte Prinz Aaver verlegen und statternd, erlauben Sie mir, zu bemerken, daß Sie den Streit sast gestissentlich aufsuchen. Meine Gemahlin achtet, liebt und verehrt Sie, wie es der Schwester zum älteren Bruder geziemt, — Sie verlangen aber, daß sie im Junern ihres Hauses sich nach Ihnen und Ihren Grundsätzen genicen soll. Sie verletzen ein Franenzimmer, das von guter Familie ist, wenn auch dürgerlich entsprossen, welches Abelheib gern hat, sie liebt und immer wie eine Freundin behandelt. Sie hat Ihnen schon in so weit nachgegeben, daß sie dieselbe allen größern, besonders den förmlichen Gesellschaften entzieht, aber im eignen Hause und Zimmer darf sie doch vertraut mit ihr umgehen.

Bertraut! bas ift es eben, rief ber verstimmte Graf. Dat meine Schwefter nicht Tanten und Confinen? Drangen

sich nicht die Vornehmsten und Evelsten zu ihr? Sie darf nur wählen. Das ist aber die neue Art und Weise, die immer mehr überhand zu nehmen droht, daß der Vornehme und Abelige sich mit dem Bürgerlichen gemein macht: und dieser dankt es jenem nicht, sondern wird unverschämt, und sucht, wenn erst eine Schranke überstiegen ist, alle zu überspringen.

Sie mögen nicht Unrecht haben, Graf, antwortete ber Prinz; ich kann aber gegen meine Gemahlin, die ich hoch verehren muß, nicht ben Thrannen spielen. Und, ich muß es selbst gestehen, ist diese Marie nicht schön, wohlgesittet, von feinem Betragen, mißbraucht sie je die Güte und das Bertrauen meiner Gattin? Ist sie nicht bescheiben, sanft und verständig? Was können Sie nur gegen sie haben?

Das mag Ihnen Alles so vorkommen, sagte ber Graf mit scharfem Ton, es mag sich selbst Alles so verhalten, aber ich kann sie nicht leiben.

Sie können sie nicht leiden? Aber Ihre Gründe? Ich habe gar keine Gründe, aber sie ist mir unausstehlich. —

Ei! ei! fagte der Prinz und klopfte dem Schwager leise auf die Schulter, Sie sind sonst tein Feind der schönen Mädchen, so wenig wie es Ihr Herr Bater war. Nicht? Gestehen Sie! Sie sind von unserm Mariechen wohl eins mal abgewiesen worden? Denn sie hält streng auf ihre Tugend.

Welche Gebanken! sagte ber Graf unwillig, und fühlte, wie eine leise Röthe über seine Wangen zog. Solch Mißtrauen möchte mich fast gegen Sie argwöhnisch machen. — Er lachte auf gezwungene Weise.

"... Herr Schwager! fagte ber Bring turg und heftig, inbem bas magere blaffe Gesicht voller Runzeln war und die schwarzen Augen leuchteten: bas kann unmöglich Ihr Ernft fenn.

Bitte, bitte um Bergebung, fagte ber Graf faft bemuthig; ich vergaß in einem Angenblid, bag Ihre ftreng geprüfte Tugend, Ihre mahre Frommigkeit auch nicht ben leifeften Scherz über biefe Begenftanbe bulbet. 3ch bin ein armer Gunber gegen Gie und befenne mich als folden. Aber auf jene Marie zu fommen, - glauben Gie mir nur, benn unmöglich tann mein Gefühl fich fo febr irren. - baf Sie es Beibe noch einmal bereuen werben, Ihre Gute und 3hr Vertrauen fo meggeworfen zu haben. Dies braune Muae ber Berfon, welches fo Biele icon finden wollen, ift mir unerträglich ftechend und hinterliftig; ich lefe Betrug und Luge in diefem dreiften Blid, ber fich immer vergeblich beftrebt, fcheu und fittfam ju febn. Dann ihre Art ju borden, aufzulauern; ber höhnische Mundwinkel biefer etwas ju vollen Lippen, bas eigne Rafenrumpfen, bas ich noch bei feinem Menfchen in diefer Art gefehen habe. Und am argften treibt fie alles bies, wenn einmal bie vornehmften Berfonen zugegen find. Sie erhalt Briefe, Badete, fein Menfc weiß moher; fie verschickt andere - Gie fragen nicht, mobin? Sie lebt wie eine Fürftin in Ihrem Saufe, gang unabbangig, und Sie, und felbft meine Schwefter burfen nach ihren auswärtigen Berbindungen nicht einmal fragen. Schickt fich bas für ein abbangiges Wefen? - Geben Gie. Bring. fo batte ich Ihnen bei alle bem Grunde genug angegeben, warum mir biefe Berfon fatal ift.

Rur ein Liebhaber ober ein Feind kann so scharf beobachten, sagte Laver; boch bitte ich noch einmal, wie ich es
schon öfter that, mäßigen Sie sich, nm Ihrer Schwester Willen. Als ich vor sechs Monden etwa, auf Ihr Ansuchen, mein Bruder, meiner Gemahlin vorschlug, die arme Gräsin Betth, die entfernte Consine, als Gesellschafterin zu uns zu nehmen und Marien zu entlassen, da machte mir Abelheid eine Scene und eine Erschütterung, wie ich sie noch niemals erlebt habe. Darum stehen Sie ab von dieser Berfolgung, benn Sie gewinnen damit nichts und kränken nur Ihre Schwester. Es muß Ihnen, als einem erfahrenen Manne, ja anch einleuchten; daß Avelheid vielleicht ihre Marie nur um so mehr beschützt, je mehr sie von Ihnen und andern Berwandten verfolgt wird.

Kann sehn, brach ber Graf turz ab und entfernte sich mit kalter Begrufgung. Der Bring ging, um seine Gemablin aufzufnchen.

Diese war indessen in Sorgen um die schwer gekränkte Marie und suchte diese durch Liebkosungen zu trösten und zu beruhigen. Marie hatte es tief gefühlt, wie sie sagte, daß ihre Beschützerin zu einer Nothlüge ihre Zuslucht habe nehmen müssen, daß sie das Bildniß für sich malen lasse. Nein, ich muß fort, rief sie ans, je mehr Gnade, Gitte, ja Freundschaft und Liebe Sie mir beweisen, um so mehr muß ich mich gedemüthigt fühlen. Und soll ich den Zwist in Ihrer Familie begründen? Es muß doch einmal dahin kommen, daß ich aufgeopsert werde; also jetzt geschehe es, je früher je besesen, denn unmöglich können Sie sich Ihrem leiblichen Bruder entziehen.

Trodne endlich Deine Thränen, sagte die Fürstin tröstend; Du siehst, wie ich Dich liebe, wie mein Gemahl Dich achtet. Du selbst sagtest, das Bild wäre für Freunde bestimmt; warum sollen wir nicht diese sehn? Und so war meine Erklärung ja keine Nothlüge und Unwahrheit.

Son meiner Seite boch, gnäbige Frau, rief Maria aus; ja! benn, meine angebetete Freundin, Sie muffen es erfah-

ren: ich bin fo gut wie versprochen und blefes Bilbnig war für meinen Geliebten bestimmt.

Himmielt sagte die Prinzessin, was muß ich horen? D Maria, das fällt mir schwer wie ein Stein auf das Herz. Du mir entrissen? Du verheirathet? Sonderbar, daß ich diesem Gedanken dis jest niemals habe denken können! Die Möglichseit ist mir nicht eingefällen. Aber, Liebste, boch kein Unwürdiger? Keiner ans der armen und niedern Bollsclasse? Doch kein Rober aus den höhern Ständen? Ber? Sprich! meine Reugier wird dis zur Angst gesteigert.

Als Zeichen Ihrer Gnabe, fagte Marie, als Beweis Ihrer Hulb und Freundschaft, beschwöre ich Sie, Berehrteste, gönnen Sie mir noch einige Tage mein Geheinmis. Wenn ich es entbeden darf, werden Sie gewiß meine Bahl billigen. Nur, um des himmels Willen, keinen Wink bavon Ihrem Herrn Gemahl oder irgend einem Menschen. Auf ben Knieen möcht ich Sie bitten.

Thörichtes Kind, sagte bie Fürstin lächelnd, ich verspreche Dir, weber zu forschen, noch einem Anbern bavon zu sagen. Aber, Dich verlieren — bleibst Du in bieser Stabt?

Bittel sagte Marie mit stehender Geberde und die Fürstin brach schnell ab, indem ihr Gemahl feierlich hereintrat. Dieser näherte sich Beiden und gab Marien die Hand, indem er sagte: Bertrauen Sie uns, liebe Marie, wir werden Sie schipen, es mag Ihnen zu nahe treten, wer es anch sei. Ja, geliebte Abelheid, ich habe so eben Ihrem Bruder sein Unrecht verwiesen, und ich hosse, ich habe in Ihrem Sinne gehandelt. Er wird gewiß ein ander Mal vorsichtiger sehn, und deshalb, Marie, lassen Sie allen Kummer sahren, denn Sie sind in meinem Hause, meine Gemahlin ehrt und liebt Sie, und Sie stehen, als eine Berson, die

unser volles Zutrauen verdient, unter meinem ummittelbaren Schupe.

Marie wollte die durre feine Sand in dankbarer Rührung an ihre Lippen bruden, welches ber Prinz aber nicht zuließ, sondern, fast zärtlich ihre Finger streichelnd, diese betrachtete, ihr dann die andere Hand, beinah wie segnend, auf das Haupt legte, sich zierlich verbengte und dann das Zimmer verließ, indem er seiner Gemahlin den Arm bot und sie mit einiger Feierlichkeit in den Speisesal führte. Marie folgte ihnen nachdenkend.

In einer anständigeren Wohnung war jest die arme Bitwe mit ihrer Tochter Benriette eingerichtet. Das Quartier mar geräumig, bie Aussicht auf bie Baffe, und ber alte Simon, ber Schwager ber Mutter, ber fie bier einlogirt batte, mar jest ein gang anderer Mann geworben. Seit er Die Summe in ber Lotterie gewonnen hatte, burch welche er, nebit feinem Erfparten, für einen wohlhabenben Mann gelten fonnte, mar er eber ju freigebig, als bag er, wie man ibn früher bafur anfah, für einen Beizigen gelten tonnte. Er hatte nicht nur feine Schwägerin und Richte gut eingerichtet, fonbern er hatte auch ben Bater feines früh geftorbenen Stiefbrubers, einen alten Muffigganger und Taugenichts, mit in die Genoffenschaft aufgenommen. Diefer fonberbare Greis, ber noch alle Gefinnungen feiner frühen Jugend wie eine Naturfeltenheit in fich aufbewahrt hatte, mar ein Schwätzer, Auffchneiber' und bochft fonberbaret Mann, ber, weil er fchon alt und ftumpf mar, bon ben Deiften übersehen wurde. Simon und Walther waren fcon mehrere Jahre alt, als ihre verwitwete Mutter fich jum ameiten Dal mit biefem icon bamale bejahrten Emmrich

verheirathete. Emmrich hatte aus voriger She einen erwachsenen Sohn, welcher, nach manchen Abentheuern davon ging
und als Matrose in seinen besten Jahren starb. Er ließ
ven Eduard als Kind zurück, dessen sich Simon und Walther
annahmen. Sie starb im Kindbett und Walther heirathete
die Frau Irmgard, deren Tochter Henriette war. Dieser
Walther hatte erst sein Bermögen, dann das seiner Gattin,
und nachher Alles, was ihm der gutherzige Simon geben
wollte, verzehrt, um nach kurzer Frist in das Ausland zu
entweichen, wo er nach einigen Jahren starb. Dieser Emmrich, der Stiesvater Simons, war also setzt auch Theilnehmer
der neuerwordenen Wohlhabenheit, und obgleich er bis setzt
in seiner Versinsterung als Betiler gelebt hatte, war er dennoch nicht dankbar, ober fühlte sich dem gutmüttigen Simon
verpstichtet, der ihn seinem Jammer entrissen hatte.

Menschen, die viele Jahre hindurch Armuth und Glend ertragen haben, stehen selten mit benen, welchen sie nachher Wohlthaten erzeigen, in genauer Rechnung. Darum wunderte sich auch Simon gar nicht, als der steinalte leichtsinnige Emmrich ihn und Irmgard und henriette so behandelte, als müsse Alles so sehn; er nahm jest die Wohlhabenheit, an welcher man ihn Theil nehmen ließ, mit nicht mehr Dankbarfeit auf, als ehemals den Groschen, welchen man ihm aus Erbarmen schenkte.

Diese Berwandte waren sett versammelt, und Emmrich, ber auf einem Spaziergange gewesen war, trat zu ihnen. Richt wahr, Simon, sagte er, Ihr habt ben jungen Sbuard, meinen Enkel, Euern Reffen, verstoßen und ihm obenbrein Euern Fluch gegeben?

Ja mohl, fagte ber grollende Simon, weil er — verzeiht, Dheim Emmrich, — ich wollte fagen, weil er auf bem. Wege ift, ein Taugenichts zu werden.

Sprecht es nur aus, mein guter, jugendlicher Simon, antwortete ber fleine, magere und eisgraue Emmrich, ein Taugenichts, fo wie ich; ein Taugenichts, ein Duffigganger ift noch gar nicht fo ein gang folimmes Rraut; wenn wir au Morbern, Branbftiftern und bergleichen Gefellen binauffteigen, tann er noch für einen leiblich tugenbhaften Chriften gelten. Run alfo, unfer Ebuard ift uns aus ber Lebre gelaufen, bie wir ihn zu einem brauchbaren Denfden machen wollten. Er will nicht nüten, er will phantafiren, und bas burfen wir ihm freilich nicht gestatten. 3hr wift, ihr lieben jungen Rinber, bag ich in meiner Jugend auch bie Malerei trieb. 3ch trieb fie mit folder Bewalt, baf fie immer meiter, weiter und eiliger bor mir hinwegflob, und ich war mit ber Beitiche fo eifrig binter ibr brein, baf fie meinem turgfichtigen Auge balb fo weit entrudt mar, baf ich jebes Bieb am Bege für ein fogenanntes Ibeal anfprach. Rurg, es gelang mir nur mittelmäfig, und ich tonnte mich faum mit einem Annibal Carracci ober Domenichino, ja nicht einmal mit einem Julio Romano in biefelbe Reibe ftellen. Darum gab ich bas Ding auch gang auf, und murbe nachher, was ich and lange blieb, ein achter Menfchenfreund, ein Tugend= beforberer. Denn meine Rinber, mas ift ber Menich, ber gar nicht arbeitet, nie etwas vor fich bringt, weber fpart, noch zu Rathe halt und boch nichts erwirbt, aber viel braucht. ber alfo immerbar bitten und betteln, mahnen und borgen. lugen und heucheln muß, was ift ber anbers, als ein achter Tugenbbeforberer, ber bas Mitleid, bie Gutwilligfeit, Menfeenfreundschaft und Milbthatigfeit feiner Mitmenfchen immerbar in Thatigfeit fest? Denn gabe es gar feine Denfchen, wie ich feit fo vielen Jahren einer gewesen bin, woran fanbe benn bas Mitleiben und bie driftliche Liebe Belegenbeit, fich ju üben? Dhne mich und meines Gleichen mußten

vollte nur sagen, weil ich eingesehen, wie die Malerei das Unnühlichste sei, was ein junger Mensch nur treiben konnte, so din ich nicht saumselig gewesen, und habe mir die Shre gegeben, meinen Fluch für meinen Enkel und Euern Ressen und Better dem Deinigen, mein Freund Simon, noch beizussigen. Aber was hilft es? Der große Mann, der reichste, mächtigste, der berühmte Brinz Laver hat den Bengel seit vorgestern, als wir ihn aus dem Danse stießen, adoptiet oder an Kindesstatt angenommen. Es soll teine Aussicht senn daß der Prinz noch Kinder erzeugt, und so hat er denn unsern Ungerathenen angenommen, ihn legitimirt, so daß in zehn oder zwölf Jahren der kranssöpsige Bengel ein größer Fürst sehn kann, ein Herr von Millionen, was freitich bester ift, als ein schlechter Waler.

Sollt' es möglich sehn? rief Simon aus; alter Mann, Ihr bindet uns da wieder ein Mährchen auf, wie es wohl so Eure Art ist.

Rein rief ber alte Emmrich, es ift so, und wir leben ja in ben Zeiten ber Wunder. Gebt nur Acht, das Wort "unmögliche wird bald aus unserer Sprache ganz und gar ausgestrichen werden.

Aber, lieber himmel, sagte die Mutter Fringard, so haben wir uns schlimm gebettet, daß wir ihm so unhössich begegnet sind damals, als er so übertrieben freundlich zu meiner Henriette that.

Freilich, sagte ber Großvater, denn er ist doch immer euer Resse und Better, und mir besonders geht er näher an als euch, denn als ich damals mit Eurer Mutter, Simon, die mir Euch und den Walther schon ins Hand als Kinder brachte, mich verband, hatte ich schon längst meinen nachher ertruntenen Seelapitän erzeugt, und so blieb uns der Eduard, ber Nachsomme bes großen Seehelben, und ich that für ben Jungen auch Alles, was in meinen schwachen Kräften stand, so lange ich selbst noch einen Großen im Bermögen hatte. Bon mir hat er ja auch seinen Enthusiasmus für die Malerei, ber auch sein Leben lang nicht von ihm lostassen wird. Ans Gefälligkeit für Euch, Simon, der Ihr mir unr zugebracht, nur Stiefsohn seid, habe ich Euern Fluch noch mit dem meinigen verstärtt, denn ich din immer ein sehr gefälliger Charakter gewesen, — und nun werde ich ebenfälls unschuldigerweise wegen meiner Complaisance zu leiden haben.

Schwäher und tein Enbe! rief Simon ungebuldig aus; Ebuard, ber Bindbentel, vom Brinzen adoptirt! Ein Taugenichts zum Prinzen gemacht! Rein, bas ift in ber ganzen
großen Weltgeschichte noch niemals vorgekommen.

Aber, Mann! sagte ber Greis ganz entrustet; bas ganze große Hotel von Laver wird ja hent Abend mit tausend und tausend Lampen illuminirt, und über dem Thorweg, wo man hineinfährt und geht, über diesem Bortal brennt Eduards Namenszug in Brillantfener. Die ganze Stadt ist auch schon aufgeregt und auf den Beinen; es wird ein fürchterliches Gedränge in dem Stadtviertel geben. Wenn nur nicht Menschen bei den vielen Equipagen zu Schaden tommen.

Henriette, sagte die Mutter, ziehen wir uns ein wenig an, denn das muffen wir Alles sehen. Es wird schon sinster, und die Illumination muß nun schon fertig sehn. Himmel! wer hätte gedacht, daß in so kleiner Zeit mit unsver Familie eine so große Beränderung vorgehen könnte.

Ja wohl, fprach ber greise Emmrich, nun tann er fich felber eine Gemälbegallerie anlegen, auffatt ein Maler zu febn; nun tann er bem hochmuthigen Reishelm , biefem Director ber Atabemie, ein Schnippchen folgen, und ber galante Allerweltstert muß ibm bie Sand tuffen, wenn unfer Couard fich bon ibm malen läßt.

Simon nahm seinen großen Anotenflod ans bem Bintel und seste murrend ben breitfrempigen runden hut auf. Dich geht die Dummheit eigenklich nichts an, sagte er, aber ber Neugier halb will ich doch auch mitlaufen.

Die Frauenzimmer standen schon wartend, und so verliefen die vier Berfonen ihre Wohnung, welche Frau Irmgarb, bie fo fürglich erft bem tiefften Glend entriffen mar, immer noch mit Entzuden betrachtete. Sie flieg jest mit großer Gelbstgefälligfeit bie breite bequeme Treppe binunter. Auf ber Gaffe mar Alles rubig und bie menigen Menichen. welche vorübergingen, wandelten langfamen Schrittes. ben Sauptstragen, bor ben Raffeebaufern mar Gerauft, bier und ba lebhaftes Gefprad, aber nirgend mar eine Aufregung ber Reugier ju fpuren. Simon fcuttelte immerbar fein grokes Saupt und man fah, wie in ber Finfterniß fein breiter Sut fich migbilligend bewegte. Jest maren fie bem Quartier, in welchem bas mächtige Saus bes Bringen kaber ftand, icon ziemlich nabe; aber bier mar bie Stabt icon wieder rubiger als in jenem belebteren Theile, und als man nun bor bem Balaft felber antam, mar Mues gang fill, bie Wenfter waren nicht erleuchtet und nur ein einziges fleines, unmittelbax über bem Thorwege, Die Loge bes Bortiers, fchimmerte von einem befcheibenen Lichtlein erbeilt. 2018 fie nun ba fo einfam vor ber breiten und langen gang berfinfterten Maffe bes Gebäudes ftanben, brach ber murrifde Simon in ein lautes boshaftes Belächter aus. Run alter Emmrich? fragte er bann?

Es muß boch anders senn, als ich es geglaubt habe, autwortete dieser, denn wirklich machten sie sich vorher hier mit einigen Lampen zu thun. Es ist aber auch möglich, das fle diese zu der Marionettenbude trugen, in der sie, bort im Winkelgäschen, seit einigen Tagen spielen. Ich habe dem Principal ein Orama angeboten, das schon seit zehn Jahren in meinem Bulte liegt; der Narr meinte aber, die Zeiten wären seitdem so vorgeschritten, daß eine so alte Dichtung nicht mehr gefallen könne.

Hansnarr! brummte Simon, und so wendete man um, um den Rückweg anzutreten, als der Thorweg des Prinzen sich mit Geräusch öffnete und eine schlante Gestalt ihnen eilig vorüberlief. Das war ja wohl Eduard? sagte die Wutter Irmgard. Souard stand still, und als sie näher kamen, sagte er: Si! da ist ja die ganze hochlöbliche Compagnie beisammen. Wollt ihr mir nicht auch hier diese öffentliche Strasse verbieten?

Du wohnst also boch hier? fragte Simon. — Ich wohne, wo ich will, und thue, was ich kann, erwiederte Eduard, und von meiner ganzen verehrten Familie nehme ich nun künftig keine Notiz mehr. Das ist das Neneste vom Jahr. Mit diesen Worten sprang er fort.

Er muß boch was geworben sehn, sagte bie Mutter, sonst ware er nicht fo grob.

Ja wohl, sagte Emmrich, er bringt es gewiß noch weit; benn als ich gestern bei bem Handelsmann einige Farben einkaufte, traf ich einen alten Capitain im Laden. Der versicherte, der Prosesson Reishelm habe neulich bei Hose, in Gegenwart aller Großen des Reiches, erklärt, ein solches Walertalent, wie das unsers Eduard, sei seit Rasael auf unsere Welt nicht zum Borschein gekommen.

Geht es schon wieder los? schrie Simon und stampfte mit seinem großen Brügel auf das Steinpflaster. Er fließ noch einen heftigen Fluch aus und eilte bann nach seiner Wohnung zurud, unbetitinmert, wie frith ober fpat ihm bie Uebrigen nachfolgen wurden.

Evuard rannte indeffen burch viele Gaffen, bis er vor das haus tam, in welchem die Bitwe Welthten wohnte. Als er in das Zimmer trat, wo Friederike der Antter und Schwefter eben aus einem unterhaltenden Buche vorlas; rief sie ihm entgegen: Guten Abend, Titian!

Barum nennen Sie mich fo? fragte ber junge Mann. Sie fagten ja, antwortete bas Madden schnippisch, Sie würden gar nicht, ober nur als Titian wiederkommen. Es ift aber schnell damit gegangen.

Und nur, wenn es schnell damit zugeht, sagte Ebuard lachend, tann es mir etwas nitzen. Aber ich bin wenigstens geabelt worben, benn ber Reistelm hat mich schon herr von Winter titulirt, so wird bas llebrige wohl bald nachfolgen.

Wie können Sie aber heut Ihren Bosten vertaffen? fragte Frau Mühlen:

Alles im Hause ist trant, sagte Eduard, man will früh schlasen gehen, es ist auch kein Besuch imd Gesellschaft- Abend, und so sist der alte vorige Portier, der jetz eine Art von emeritirtem Kammerdiener vorstellt, in meinem Thronsessel, dis ich wiederkomme. Er kann dort schlasen und tränmen, denn heut wird er gewiß nicht gestört werden, die sich selber die Glode ziehe. Das ist ein curioser und merkwürdiger Mann, dieser Elias; sie sagen nehmlich, er sei einmal, es wird ein Jahr her seyn, vergistet worden.

Bergiftet? rief die erstamte Lucie aus: ei! das ist ja fo was, wie wir so eben in bem Roman da gelesen haben.

Es ift eine weitlänfige und verwidelte Geschichte, fuhr Ebuard fort. Gin Frember batte ein Geschäft im Saufe, bie Fürsten gaben einen großen Ball, boch war bie Gemahlin bes herrn unwohl, wie fie es oft ift, und tanzte nicht-

Der Fremde tam gurid . fragte beim Bortier nach etwas und nahm einen Brief wieber, ben er ibm aufanbeben gegeben batte. Die Dienericaft brachte bem Alten, weil es im Saufe fo luftig berging, eine Flafche Willichen Weins. Der frembe Menfc war berablaffent, fie tranten mit einander und waren guter Dinge. Am Morgen entstand großer garm, benn es fehlte ber toftbare Juwelenfchmud ber Rurftin, ben fie noch auf bem Ball getragen, bann felbft in bas Raftchen gelegt und biefes mit eigner Band abgefcoloffen Man bachte nun auf ben Fremben; - aber mie? Die Moalichteit? - Es war aber ber Argwohn natürlich, benn ber alte Bortier war betäubt, folaftrunten, er tonnte fich lange nicht erholen und ift auch feitbem bumm geblieben. Bon bem Fremben glaubte man nun, er muffe ein bornebmer Mann gemefen febn. Nun murbe ins Unenbliche binein gefabelt und gelogen. Die nachften Bermanbten follten in ben Diebstahl vermidelt fenn, Die Fürstin felber einen Bruber, ber ungeheuer im Spiel verloren, mit bem Schmud gerettet haben, und bergleichen mehr. Alles bies habe ich früher, und noch mehr feit ich im Saufe wohne, bon mannlicher und weiblicher Dienerschaft gehört. Bebentlich ift es, baf bie Untersuchung, nachbem fie taum angefangen mar, niebergefclagen wurde. Der alte Portier war fo fchlaf= trunten gewesen, bag er fich nicht erinnern tonnte, wie lange jener Fremde bei ihm gewesen sei, was er mit ihm gesproden, wann er fortgegangen. Das Babriceinlichfte ift, bag er bort blieb, biefer Unbefannte, Die abfahrenben Equipagen ans bem Thore lief und bag er nachher, als Alles im Schlafe lag, auf unbegreifliche Beife Mittel gefunden bat, fich jenen forgfältig verschloffenen Somud anzueignen. Rach ber Befdreibung bes Bortiers fei jener Frembe ein feiner, fconer und gewiß bornehmer Dann gemefen.

Wenn aber die Fürstin, warf die Ange Friederite ein, irgend von dem scheinbaren Raube gewußt hatte, so waren ja diese überkugen und tünstlichen Anstalten und bas Betänben bes Thorwachters gar nicht nothwendig.

Sie haben Recht, Geliebte, sagte Souard — aber was tummern wir und um biese Absurditten? Barum sprechen wir nicht von unserer Liebe? — Sie sehen wenigstens, Mütterchen, welchen wichtigen Bosten man mir interimistisch anvertraut hat, und welchen Mann ber Brinz in mir ausgewählt hat, damit ein solcher Schabernack ihm nicht zum zweiten Mal passiren kann.

Beichnen Sie auch fleißig? fragte Lucie.

Zag und Racht, erwieberte Congrb, und feit ich an allen Antlopfenben bie Bhyfiognomit ftubite, mache ich gang unglaubliche Fortidritte. Go habe ich mich jest unf bas Biehmefen gelegt; ich copirte erft Biehftlide, Sammel, Rind, Sowein , Gans , Ente ic. nach ben berühmteften Deiftern. Run ging ich aber weiter und componirte frei und genial. Das beift: ich feste Menfch und Bieh flinfelich und fo, bag es jeber tennen muß, gufammen. Deinen Bringen, ben ernfihaften trübsimnigen Kaber, ftellte ich in feiner Durre als Bindfviel bin; wenn fie bas Bild fechen, wie es ift, fo muß jeder Menich auf ben erften Blid meinen Diacen erfennen. Die eine Rammerfrau bei uns fieht als Ente ba, und ein gewiffes Franlein Marie, Die Gefellschafterin ber Fürftin, ale große fcbine Cupertate: aus bem Grafen, bem Bruber ber Bringeft, babe ich einen fraffigen Bullenbeifer ober Schlächterhund gemacht und um bie Sammlung au fronen, aus meinem Meifter in ber Malerei einen Geehund.

O pfui! Berr Winter! Wie tounen Sie fich fo vergehen! rief die Frau Mablen, beinabe weinend, aus. Wenn bie herren bas nun erfahren sollten. Still, Mütterchen! sagte lachend ber junge Mensch, das Genie muß sich ungehemmt seine freie Bahn brechen. Dem Berrn Reishelm habe ich sein Portrait selber hingeschieft und beutlich barunter geschrieben: Der Director der Kunstakabemie, herr Reishelm, als Seehund.

3d falle in Dhumacht, fagte bie Mutter.

Unnöthige Mühe, fagte Eduard; ber einsichtsvolle Mann hat mir einen verbindlichen Brief geschrieben und mir gesagt, ich wäre ein verwinscht geistreicher Spisbube, die Sache sei aber so hübsch gerathen, daß er nicht bose werden könne; wenn ich das Blatt aber in den Kupferstich gabe, möchte ich wenigstens seinen Namen nicht darunter setzen. Benn vella Porta und Lavater und viele einsichtige Männer gepredigt haben, daß die Menschen den Thieren ähnlich sehen, soll denn der Künstler nicht diese Ueberzeugung und Anschauung in Thatsache verwandeln, um die Entdedung populair und allgemein zu machen?

So verging ber Abend unter mannigfaltigen Gefprächen, bis ber Glodenschlag ben jungen Mann erinnerte, daß er fich wieder auf feinen Boften begeben muffe.

Am folgenden Morgen hatte die Mutter die große Frende, daß sie wieder einen Brief von ihrem Sohne aus Briffel empfing. Er lautete so:

wIch weiß nicht, Geliebte, ob ich biesen Brief noch hier, oder unterwegs endigen werde, benn es kann seyn, daß wir morgen, oder selbst heute von hier abreisen. Auf jeden Fall bin ich in weniger Zeit Ihrer heimath näher, ja ich glaube vorhersehen zu können, daß ich Sie in acht oder zehn Tagen (wie glüdlich ich!) an meine Brust brücken und, von Ihnen umarmt, Ihnen sagen kann, wie sehr ich Sie liebe.

Der Graf, bessen Secretair ich bin, wie Sie wiffen, ift noch immer ganz Gite und Freundschaft für mich. Außer

jenem kostbaren Ringe hat er mir noch eine Busennabel mit einem größen Diamanten geschenkt, veren Werth, wie man mir sagt, noch den des Ringes weit übertreffen soll. Ses ist jetzt so ziemlich ausgemacht, daß ich mit ihm nach Portugal oder nach Italien reise. Das Letzte wäre mir noch lieber.

Jest habe ich benn auch verschiebene Briefe filr ibn abfchreiben muffen, andere bat er mir bictirt; alle von febr wichtigem Inhalt. Er fteht in Berbinbung mit ben allervornehmiten Berfonen, und ich tounte Ihnen Manches ergablen, wenn es nicht ichanblich mare, fein Bertrauen fo au mifibranden. Gie verlangen bergleichen, bas weif ich, auch nicht von mir. Wenn wir aber in die Refibeng zu Ihnen tommen, fo wird mein ebler Befditzer und Freund (ich barf ihn wohl fo nennen) auch Sie befuchen, und Sie werben ibn perfonlich fennen lernen, benn er bat mir felbft gefagt, er muffe bie wurdige Frau feben, Die einen fo liebenswurdigen Sohn zur Welt gebracht und ihn fo vortrefflich erzogen babe. Ich fdreibe Ihnen bas fo einfach bin, weil er es mir gang fo, mit benfelben Borten gefagt hat. Und bas ift teine Riererei bei ihm, wie es wohl bei fo manden andern Bor= nehmen oft ber Fall ift. Er beträgt fich überhaupt gegen unfer eins gang folicht, wie ein Burgerlicher, und bat nachber wieber gegen Große einen fo vornehmen, felbit maieftatifden Anftand, bak man ibn für einen Bringen balten fonnte.

Der hiefige Gouverneur, die Flirsten, Herzoge und Grafen hier sind alle mit ihm verbunden und mehr oder minder seine Freunde. So hat man seinetwegen an den herrlichen Raiser, Joseph den Zweiten, geschrieben, in bessen Dienste er auch wohl treten wird. Denn dieser Raiser ist auch nicht wie die übrigen Potentaten, er weiß die Menschen wohl zu unterscheiden und brauchbare, aufgeklärte Männer auf solche

Bosten zu stellen, wo sie ihm und der Belt am nütlichsten senn können. Wenn der Raifer von Paris zurücksommt, wird ihm der Graf entgegenreisen, nm sich ihm persönlich vorzustellen.

Ueber die vielen Geschäfte ist nun das Studiren der spanischen Sprache etwas bei Seite gelegt. Ich habe ihm in dieser Zeit auch nur selten etwas vorgelesen, denn er ist jest immer in Gesellschaften, wo sehr hoch gespielt wird, und er erst gegen Morgen nach Hause kommt. Er gewinnt sast immer. Die Herrschaften sagen ihm nach, er sei der größmüthigste Spieler auf der Welt, und den Damen, die am leidenschaftlichsten sind, sieht er immer durch die Finger. Das ist in der großen Welt was Absonderliches, daß so lleine Schelmereien oder Spishübereien nicht sehr in Anschlag kommen oder sonderlich geachtet werden. Unbeschreiblich reich muß mein Graf sehn, weil er das Geld, auch große Summen, so gar nicht achtet.

Wenn er erst sein hohes Amt bekommen hat, so ist es ihm ein Leichtes, mir anch zu einer ansehnlichen Stelle zu verhelfen, von da ich denn leicht durch seinen Schutz von einer Stasselzur andern emporsteigen kann. Er hat es mir verboten, es irgend laut werden zu lassen, daß ich eigentlich Theologie studirt habe und eine Art von Geistlicher bin; er sagt, das könne mir bei vielen Leuten schaben und bei meinem Emporkommen hinderlich senn, deun die meisten Großen und Bornehmen afsectirten zwar eine besondere Ehrsurcht vor dem geistlichen Stande, als vor einem hohen und nothwendigen, achteten aber die Individuen, die sich diesem Beruse widmeten, in der Regel nur geringe, weil sie meinen, daß bloß Armuth und dringende Noth die Menschen zwingen könne, sich diesem Stande zu widmen, weil seder irgend Wohlhabende lieber Jurist und Mediciner würde. Das sei

freilich in der tatholischen Kirche ein ganz anderes Ding, wo die reichen Abteten, Bischoswürden, Cardinalstellen und dersgleichen die Leute lockten und Talente belohnten. Und selbst in England stehe die Geistlichkeit in einem ganz andern Ansehen. Diese Redensarten gingen mir erst sehr empfindlich ein, aber ich wußte ihm doch auch nichts Reelles zu antworten. Denn, liebe Mutter, so demüthig ich auch von Hause aus din, so bescheiden ich sehn mag, so kriegt man in diesen vornehmen Umgebungen doch auch nach und nach von dem Hochmuth dieser Welt etwas ab. Ich werde es künstig diesen Leuten nicht mehr so sehr wie disher übel nehmen, wenn sie Bürgerliche oder Arme nur geringe achten, denn ich habe mich selber schon mehr als einmal auf dieser Empfindung ertappt, der ich doch so gar nichts, und obenein ganz arm bin, meinen Ring und die Busenadel abgerechnet.

Das feb' ich wohl, er will mich zu einem Diplomaten machen. Er meint, bas fei bie Carriere, bie meinen Zalen-So würde ich benn vorerft vielleicht bei ihm ten gezieme. Attache, ober zweiter Gecretair, bann fein wirflicher nachber tann mir, wenn ich mich eingearbeitet habe ber Titel als Legationsrath nicht entgeben; bat die Regierung zu mir Bertrauen, habe ich einige wichtige Sachen ausgearbeitet; mich ausgezeichnet, fo gelingt es mir mol, wirflicher Gefandter zu werben, ober in ben geheimen Rath zu tommen. wozu, um bies zu erlangen, ich mich aber vorber mabriceinlich mußte abeln laffen, - und nachber bann noch Ercellenz, Orbensband und große Sterne, - nicht mahr? liebe Mintter, - bas ift benn boch ein weniges anders, ale auf einem burren unbefannten Dorfe ober in einem fleinen Reft von Stäbten als Pfarrer zu figen, und bie Bauernjungen mit bloken fcmutigen Tugen um ibn ber ftebend, Die er ju Christen und Menichen machen foll?

Doch ich versteige mich in Eraume hinein, bie aber boch nicht gang ber mahrscheinlichen Erfüllung entbebren ...

- Jest lachte Lucie laut auf und fagte: Unfer Bruder Martin ift ein bubicher Rarr geworben unter feinen verrudten Menschen ba.

Warum? fragte Friederike, wenn er Glud haben foll, wenn es ihm bestimmt ist, so kann alles biefes sehr wohl eintreffen. Durch Protection wird ber Mensch Alles, selten nur etwas durch Talent und Berdienste. Unser Martin ist vielleicht ein Glückstind, und ich habe immer geglaubt, er sei für einen Prediger zu gut.

Sprich nicht so sündlich! sagte die Mutter, Frau Mühlen, eifernd; das war immer mein Lieblingswunsch und meine schönste Aussicht, daß mein Martin einmal eine gute einträgliche Dorfpfarre in einer schönen Gegend erhielte und daß ich dann zu ihm ziehn und so in ländlicher Einsamkeit meine letzen Tage ruhig verleben könnte.

Anf einer Dorfpfarre? fagte Friederike; in einer fernen Gegend, in einem kleinen Hause? Und wo bliebe dann Ihre schöne Bilbergallerie? Und die wollten Sie auch niemals vermehren?

Die Mutter seufzte. Es läßt sich freilich in unsern irbischen Berhältnissen nicht Alles vereinigen. Bielleicht nähme ber Staat meine Sammlung bann für eine große Summe an sich, die und auf immer aller Noth enthöbe und Martin und auch uns wohlhabend machte. Aber gut, daß Du mich erinnerst. In der Nacht habe ich das bestimmte Borgefühl gehabt, daß ich in der Blassen-Borstadt ein Bilb sinden werde, welches unserer Sammlung noch sehlt. Dahin müssen wir nacher sogleich eilen, damit sein Anderer es vielleicht zufällig antrifft. Ich ahnde so was von Rubens;

mich bilnft, es wird auch ziemlich groß sehn. Dann weiß ich aber wirklich noch gar nicht, wohin wir es placiren wollen.

Rönnen nicht Bilber; fagte Lucie, ebenfo wie Bilcher, boppelt gestellt-werben?

Es wird mohl bahin tommen muffen, antwortete bie Mutter; aber wir wollen boch unfern Brief nicht gang vergessen. Sie las weiter:

"Unfre Abreise von Brüffel macht sich noch schneller, als ich es vermuthet hatte, denn ich habe meine Sachen schon alle gepackt, die Bedienten sind für den Grafen in eiligster Thätigkeit gewesen, und wir sahren schon in dieser Nacht. Ich schreibe, so lange ich ruhig bin, und sende von einer andern Station meinen Brief ab. Wie gesagt, das unglückliche Spiel und die vornehmen Damen, nnd das ganze Umvesen, was mir schon immer ängstlich war, hat uns denn anch den gehörigen Berdruß gemacht. Mein Herr lacht zwar nur darüber und spielt den starten Geist; ich sühle es ihm aber doch an, daß er inwerlich ganz erbost ist, und zwar auf sich selber, und das auch nicht mit Unrecht.

Eine Herzogin, die ich nicht neunen will, hatte ihn mit ihrem Bertrauen beehrt. Ich will nicht sagen, daß es irgend eine Liebesgeschichte war, aber sie waren Beide recht gute Frennde mitsammen. Diese Dame hat nun ungehener im Spiel verloren, wodon mein Graf einen ansehnlichen Theil mag gewonnen haben; sie macht ein großes Haus, sie giebt Bälle und Diners — kurz, sie ist hier in der allerhöchsten Stellung. Diese Dame also läst meinen Herrn ersuchen, zu ihr zu sommen, weil sie ihm etwas zu entbeden habe. Wie er kommt, bekennt sie ihm, halb mit Lachen, halb im Berdruß, ihre quälende Berlegenheit. Sie nuß Gelb haben, und zwar eine recht große, recht bedeutende Summe, und das im Augenblick; da ist kein Ausschlick, denn sie muß an eines

zubringlichen Bringen eine Spielfchuld bezahlen. Ste fagt bem Grafen, wie fie fich an moralifrende Bermanbte und grameinde Oheims, bie ihr ichon immer ihren Lebenswandel vorgerudt hatten, nicht wenden tonne, fich mit Bucherern. wenigstens nnmittelbar, nicht einlaffen wolle, um ihrem Crebit und guten Ramen nicht zu ichaben; fo habe fie benn zu meinem Grafen fcon feit lange ein unbedingtes Bertrauen, fie übergebe ihr Bohl baber feinen Banben, er moge ihr bie Summe eiligst ichaffen, wie und auf mas fur Art er wolle, und bafur beim Bantier ober reichen Inben einen Ring verpfanben, beffen Solitair allein, bie umfaffenben Steine abgerechnet, jene Taufenbe weit aufwiege, Die fie in biefem Moment nothig habe. Mein galanter Graf tuft bie fcone Sand, fagt, fein eignes ganges Bermogen ftebe ju ihrem Befehl, es brauche feiner Bermittlung, benn er fei felbft gludlicherweife fo gut verfeben, bag er biefe Summe entbeb-Die Bergogin moge alfo bie Gnabe haben, ihn felbst als ihren Bantier ober Hofjuben anzusehen, und er wolle fich nur barin auszeichnen, bag er ihr feine Binfen anrechne, auch bas toftbare Unterpfand niemals annehmen wolle, weil ihr Bort ihm genuge, und biefer Dienft, ben er ihr leiften tonne, ihn gludlich mache. - Richt mahr, liebe Mutter, recht nobel, und gang wie ein Cavalier? - Sie aber, bie Bergogin, ertennt mit Dant und Rührung feinen Ebelmuth, fie will aber and im hoben Sinne nicht gurudbleiben, und zwingt ihm ben Stein auf, ben er endlich annehmen muß. - Go weit ift nun Alles recht foon und gut. und ich mußte mich mit bem herrn freuen, als er mir biefe Sache in feinem Entzüden erzählte.

Der Teufel läßt sich aber bas Spiel nicht immer ganz verberben. Hüte man sich, wenn man so eben recht tugendhaft, großmüthig und ebel gehandelt hat, bag irgend ein boser Geist uns nicht beim Ohrläppchen erwischt und so lange tneist, bis wir uns erinnern, daß wir nur arme, schwache, etende sterbliche Menschen sind. Der Graf konnte nicht milbe werden, den großen herrlichen Stein in seinem verspfändeten Ringe zu betrachten. Ob er gleich selbst sehr schwae er irgend nur besigt. Am Abend ist großer Ball beim Gesandten, welcher durchreiset; die ganze vornehme Welt ist eingeladen, und der Graf auch. So wie er in den Bagen steigen will, kehrt er noch einmal um, so prickelte ihn der Satan, geht an sein Pult, holt das Kästchen heraus und stedt richtig den großen glänzenden Stein an seinen Finger.

Immer brangen fich herren und Damen an ibn, es tann nicht fehlen, ber Ring wird bemertt. Go etwas Reides, ja Ginziges bat man noch niemals an feiner Sand gefeben, man fragt, will fich unterrichten, er aber feweigt und spielt ben Bebeimniftvollen. Galt er-fcon für febr reich. erhöht bies Rleinod noch bie borgefagte Meinung. Es find aber auch einige Damen und herren jugegen, die ben Ring tennen. Einige neden ihn bosbaft, als wenn er ber beginftigte Liebhaber, wohl gar ber fünftige Gemahl ber fconen Bitme fei; wieder halbe Antworten und Drittel-Berneinungen; ber eine Better ber Dame will aber bireften Auffcbing haben, und mein herr mochte es nun wohl fcon berenen, bak er feiner gang thorichten Gitelfeit fo nachgegeben batte. Roch folimmer aber, bie Bergogin felbft, Die erft nicht batte tommen wollen, neigt fich ihm plotlich über bie Schultern, une ben Gegenstand bes Disputs fennen zu lernen, und mas ibr querft in Die Augen fällt, ift ihr Ring. Sie fagt empfinde liche Borte, ber Graf will und tann nicht antworten, er ift verlegen, bittet um Bergebung und entfernt fich fonell. Go tam er zu mir, außer fich, ohne alle Faffung, benn er fab

wohl ein, wohin das sichren misse. Schon am stelhen Wergen kam der Haushofmeister der Derzogin und brachte die geliehene Summe, indem er ohne alle Böslichteit den anvertrauten Ring zurücksorderte. Der barsche Mann erklätte auch, er habe den Auftrag, mündlich zu sagen, da man nicht wissen könne, wie selbst ein Keines Billet durch Indiscretion gemissbraucht werden könne, wie sich die Herzogin nicht nur seden Besuch in Zukunft verbitte, sondern auch streben würde, den Credit des Herrn Grasen und das Vertrauen, welches man ihm geschenkt habe, in allen Cirkeln, welche sie besuche, zu untergraben und zu vernichten. Sie sage ihm dies sehr eben so unverholen, wie sie ihn die dahin öffentlich und mit dem besten Willen beschützt habe.

Als sich der Mann entfernt hatte, ging mein Graf lange im Zimmer auf und ab, indem er sich mit der flachen Hand heftige Schläge an die Stirn gab, so daß der Puder der Frisur in Wolfen weithin in den Saal flog. Dabei rief er immer mit der größten Erditterung aus: Dummstopf! Dummstopf! — Sage selbst, Martin, so redete er unich nach einer Weile an, — habe ich mich nicht wie ein Mensch betragen, der gar noch nicht in der größen Welt gelebt hat?

Er schickte mich aus, und als ich wiederlam, that er, als weim gar nichts vorgefallen wäre; er lachte über sich und namnte den Borfall eine ordinaire Betife. Aber es wurmt ihn, das ist nur allzuklar, und wir reisen mit dem Abend. Er sagt mir aber nicht, wohin. Ich fürchte nur, wiese Albernheit wird seinem und meinem Schickfale einen stalen Stoß versetzen, denn sein Credit leidet gewiß durch den einfältigen Streich.

Dir find nun hier auf bem Bege zu Ihnen, und ich bin sehr verbruflich, daß ich nicht zu Ihnen habe fliegen können, ba ich hier in einem kleinen Nefte träge und ohne Beschäftigung wie ohne Zeitvertreib sibe, um meinen Grasen zu erwarten, ber mit der größten Eile vorangereist ist, um sich dem Kaiser Joseph vorzustellen. Ob er seinen Zwed erreicht? Ich zittre, wenn mich der Zweisel übermannt, denn ob er gleich für mich sorgen wird, so weiß ich doch, da ich in seinem Bertrauen din, daß er ganz ungläckslig sehn wird, wenn er eine abschlägige Antwort erhalten sollte. Er hat nun einmal sein Augenmert und auch sein Derz auf diesen Staatsbienst gerichtet, und am heilsamsten wäre ihm ein Gesantsbienst gerichtet, und am heilsamsten wäre ihm ein Gesantsbienst gerichten. Ich dente immer, er setzt es durch, deum seine Eurpfehlungen sind gar zu gut, auch empsiehlt er sich selbst durch seine Berson am allerbesten; die kürzlich begangene Dummheit wird sa auch nicht gleich auf den Flügeln der Winde in alle Weltsteile getragen werden.

3ch lerne jest bas Portugiesische mit aller Dacht, ba doch immer die Wahrscheinlichkeit vorherrscht, daß man ihn babin fenden wirb. Das ift eine curiofe Sprache, Die mir noch immer fo lindisch vortommt. Menschen, Die bas R mobliautenber als bas & finden, welches fie beinab gang aus ihrer Sprache verbannt haben, find mir gang unbegreiflich. Freilich fagt man, baf fie bas R auch faft gar nicht ausfprechen, wie fie es auch beinah ebenfo mit bem I machen. So verschludt ber Bortugiefe fast Alles, und fpricht und fenfat mehr innerlich, als baf er Mund und Lippen bie Gilben austonen läßt. Die meifte Beschäftigung bat noch Die Rafe, weit mehr als felbft im Frangofischen. Das flingt freilich wie Fertel und Sangelchweinchen. Aber mein Graf ift gang vernarrt in biefe allzuweiche Sprache. Rach bem Spanifchen, bas, bie & und 3 und & abgerechnet, fo voll lautet, ift fie mir besonders midermartig. Die Spanier und Bortnaiefen haben fich and niemals leiben tonnen, mas ich febr begreiflich finbe.

Sier habe ich einen alten Ebelmann gufällig auf bem Raffeebaufe fennen lernen. Es ift ein Baron von Flinter. Bergensgut, aber gang einfältig. Er ift auf bas Schachfpiel gang verfeffen, und weil ich zufällig ber Ginzige bier war; ber bamit etwas Befcheib weiß, fo machte ich feine Bartie. 3th spiele nicht fonderlich, bas wift 3hr noch von alten Zeiten ber, aber biefem Berrn gegenüber tonnte ich für einen außerorbentlichen Birtuofen gelten. Go folecht er fpielt, fo gieht er es fich boch fehr zu Gemuthe, wenn er verliert, und fo war er bem Weinen gang nabe, als ich ihn nach ungefahr zwanzig Bugen matt gefett hatte. Die Umftebenben erstaunten über meine ungeheure Birtuofitat in Diefem fcmeren philosophischen Spiel, wie fie es nannten. Bis ich mit ihm hier gespielt habe, bat er immerbar gewonnen und galt für unüberwindlich. 3ch weiß nicht, mas bas für Stumper gemefen fenn muffen, Die fich borber bei ihm fur Schachspieler ausgegeben haben. Wie ich nun feine Schwachheit fennen gelernt hatte, ließ ich ben guten Mann immer gewinnen. Er mertt es nicht, bag ich vorfählich ichlecht fpiele, und ift gang entzudt über fein großes Ingenium. Bugleich aber bat er mich in Affektion genommen und befturmt mich wahrhaft mit einer recht gartlichen Liebe. Er fcwort, baf er noch niemals einen Freund gehabt, mit bem er fo innigft sympathifiren fonne. Er fagt allenthalben, bag ich ber grofte Gelehrte und angenehmfte Gefellichafter fei. Der Mann ift reich und gutmuthig, er besitt in biefer Lanbichaft bier bie fconften und einträglichften Guter. 3d weif nicht, wie ich mich in fo weit im vertrauten Befprach verfchnappt habe, ba mein Graf es mir boch fo ftrenge verboten, bag ich mich verlauten laffen, ich fei eigentlich ein Candibat ber Theologie, ber alle feine Examina fcon überftanden babe. In ber Stube fprang ber alte Baron berum und tangte und fang

por Freuden. 3ch muffe fein Bafter werben, bas fdwor er hoch und thener, ber jetige Seelforger fei fcon alt und freif, und werde frob fenn, wenn er auf magige Benfion gefett werbe. 3ch bin ein reicher Mann, rief ber Baron in feiner Ertafe ans. es tommt mir auf ein paar bunbert Thaler nicht an, und ber alte Narr foll es burd meine Berpflegung nachber recht aut baben. Aber die Wonne, junger Freund! mit Ihnen zu converfiren, mit einem folden Meifter Schach ju fpielen! - Er berechnete mir, bag bie Bfarre, weil ein nabes, febr großes Filial bazu gebore, fich auf funfzebnbunbert Thaler belaufe, die Bohnung natürlich und bas freie Bolg nicht einmal eingerechnet : mas in einer fo mobifeilen Gegend, wie die hiefige es ift, febr viel fagen will. Er lief mir auch teine Rube, ich mußte mit ihm auf fein berrliches But hinausfahren und Alles felber in Augenschein nehmen. Er hat feine Rinber, ift aber noch fart und ruftig, fo bag er noch lange leben tann, ja, es ift die Frage, ob er nicht noch beirathet, um allen feinen babaierigen Bettern einen Strich burch bie Rechnung zu machen. Ich fant an Ort und Stelle, baf er gar nicht übertrieben batte, ber Ginklinfte find eber mehr als weniger bas Pfarrhaus fo geränmig. groß, ja elegant, wie man es nicht leicht anderswo finden wirb. Das Wilial ift nur einen Spaziergang weit entfernt. und der Pfarrer hat fo viel, daß er auch Bagen und Pferbe halten tann: - Und - liebe Mutter - ber Bfarrer bat eine Richte, Annchen gebeißen - nun, ich will nicht befchreiben, ich will meine lieben Schweftern nicht bofe machen, aber ich habe in meinem Leben noch nichts fo Anmuthiges gefeben. Sie ift noch febr jung, und wie ber Baron und ber alte Briefter fie immerbar nedten und mich ihr als ihren Bufünftigen vorstellten, fab und mertte ich es mobl. daß ich bem fleinen allerliebsten Wefen, bem bolbfeligen Rinbe als

nicht uneben erschien, baß ihr meine Erscheinung auch eine erfreuliche war. Der Baron brang auf meinen Entschluß, — die andere Woche, — übermorgen, morgen könne ich in die Pfarre einziehen, er, ber Baron, mein enthusiastischer Gönner, habe das unbeschränkte Patronat, ich solle nur Ja sagen, so habe ich in Händen, wonach Hunderte vergeblich aussehen." —

Hier ließ die Mutter die Hand mit dem Briefe in den Schooß sinken. Himmel! rief sie gerührt aus, wenn der gute liebe Martin doch diesen Borschlag annehmen wollte; das ist ja, als wenn ein Mensch das große Loos in der Lotterie gewinnt. Konnt' ich mir jemals früherhin etwas so Glückseliges für ihn träumen? Ach! wenn er diese herrliche Bersorgung doch angenommen hätte. Ich fürchte immer, alles Andere sind doch nur hirngespinnste.

Sie sammelte sich und las weiter: "Richt wahr? Alles bas war anlockend genug? Wo blieben aber die Orden, die Sterne, die Excellenzen und das Reisen in fremde weitentlegene Länder hinein? Auch muß ich bedenken, daß der wunderliche Baron deshalb so freigebig gegen mich war, weil er mich mit meinem Grasen in so prächtiger Equipage hatte ankommen sehen, weil er wußte, daß ich der Secretair des angesehenen Herrn war und die ganze Welt mir zu Ehren und Würden offen stände. Wäre ich als supplicirender Candidat hier angelangt, so würde mein Patron wohl eine ganz andere Sprache gegen mich geführt haben. Kurz, ich schling es ihm rund ab, ein sür allemal, was ihn herzeinmigst tränkte und auch die kleine Annchen so betrübte, daß sie still sortging und ich sie nachher nicht wiedergesehen habe." —

Berrudt ift Bruder Martin! rief jest die lebhafte Lucie aus; völlig ausgetaufcht ift er. Run geben Sie Acht, Mut-

ter, wenn wie ihn einmal wiederseben, ift er ein Ommnersant geworben. Da bringen sie ihm bas sabuste Erbenglud wie auf einer filberen Schiffel enigegen, er bankt aber und wendet sich von dem Gerichte ab, als wenn es ihm Etel erregte. Das wird ber himmet nicht ungestraft laffen.

Jest zum Schluft bes Briefes, fagte bie Mutter feufgend. Sie las: - "Der Graf ift freb und gliedlich anradaetommen. Der Raifer ift ibm fo buloreid gewelen. baf es feine fühnften Erwartungen übertroffen bat. Er ift jum Gefandten nach Bortugal befignirt. Gleich lieft ber neue Befanbte feinen gangen Daushalt gufammentommen und ftellte mich ihnen Allen als feinen wirklichen Gefandidiafts Secretair por benn auch Diefe Onabe, mich zu biefem Boften ernennen ju burfen, ift ibm bom Raifer gewährt. Run, liebste Minter, werden wir febr bald in Ihren Manern feine und ich merbe auf einige Rabre von Ihnen und meinen anten Schwestern Abichieb nehmen. Bon meiner Baterflatt reifen wir nach Bien, wo fich mein Gefanbter von bem großen Raifer noch einmal perfonlich beurlauben will. Bei Diefer Gelegenheit werbe ich ihm auch wohl vorgestellt, und ich bin bann fo gludlich, bem gröften Mann bes Jahrbunberte in die bellblauen Angen ju fchauen. Wo bleibt gegen Diefen boch Friedrich ber Groke von Brenken, ber nun icon anfangt alt ju werben? Bo bleibt vollends ber biefige Rurft. bas gute Manneben, ber es gut meint, aber mir faft fo borfommt wie mein Brotector und icachipielenber Freund ber wunderliche Baron. Rein, die Bebienten bes Saufes nennen mich jest ichon herr bon, und zeigen fubmiffe Devotion, ich trete in die große Welt, ich werbe mit Rücklichkeiten vertraut umgeben, ich lerne bie achte Bolitit fennen, febe bie Faben und helfe an ihnen ziehen und lenten, wodurch bie Beaebenbeiten ber Welt berborgebracht werben. Gur bas kleine, enge, häusliche Glück bin ich nun für immerdar versorben und verloren. Ja, meine Lieben, die Empfindung könnt Ihr freilich nicht begreifen, wenn sich und die weite, große, unendliche Welt eröffnet. Hier treten, so wie andere Pflichten, so auch andere Tugenden auf und zu und nehmen und in Anspruch. So ist benn die Galeere flott gemacht, segle sie nun mit glücklichem Wind und aufgespannten Segeln, wohin ihr Cours gerichtet ist. Leben Sie wohl, Mutter, ich füsse die Hand; meine herzlichen Grüße den Schwesstern. — Martin."

So ift er nun boch schon, gegen alles Berhoffen, Legationssecretar, sagte Friederike. Und wie ihm bies gelang, so wird er auch Legationsrath und nachher Minister werben.

Still, Kinder, sagte die Mutter, hier ist noch eine kleine Nachschrift: — "Ist es nicht traurig, daß der herrliche Raisser-Joseph dort in den Niederlanden so allgemein verhaßt ist? Wie soll es ein Herrscher dem verwirrten Menschensvolke nur recht machen? Läßt er Alles beim Alten, so mauslen sie, macht er nügliche Aenderungen, so klagen sie, und sucht er gar die Institutionen zu erneuen, den Geist zu wecken, Alles in rasche Bewegung zu bringen, so werden sie withend und rasen nach Gelegenheit gegen ihr eignes Fleisch. Die babplonische Consussion ist allenthalben ausgesäet und wird wohl bei warmem Wetter in die Höhe schießen. Darum nach Portugal, wo das vorige Jahrhundert dis jest noch so hübsch stehen geblieben ist.

Ich habe mir auch ganz neue und schöne Rleider machen laffen. Der Graf giebt mir ein recht ansehnliches Gehalt. Ich lebe wie ein Baron."

Nach biefen froben Rachrichten war die Frau Mühlen um so mehr begeistert, jenes Gemälbe aufzusuchen, von weldem ihr die Borahndung gesagt hatte. Friederike, auch von

nenem ermuntert, begleitete fie, wie es immer bei biefen abentheuerlichen Bitgen gefchah. Der innere Geift melbete fich nicht, bis fie in ber Blafien Borftabt fich bor einem mittelmäßigen Saufe befanden. Gin Dann ftand in ber Thur beffelben, ber in allerhand Bapieren framte, Die er au ordnen fchien. Die Meutter fragte, ob er in bas Saus aebore und ob hier vielleicht Bilber anzutreffen maren. Bil ber? antwortete ber unansehnliche Mann; hier find welche. aber fie follen erft in Rupferftich gebracht werben. Rare Sachen! - Er zeigte einige Blatter vor und bie alte Frau bemertte mit Erfcreden, baf es biejenigen fenn mußten, von benen ihnen ber leichtfinnige Couard gesprochen batte. Sie entfette fich, als fie fab, bag unter jebem Bilbe ein Rame ftand und ber Saupttitel ber Sammlung lautete: Biebbeftand ber Refideng, ober bornehme Menagerie ber großen Belt. In einem Unhang fand fie fich felber, mit ber Unterfchrift: Frau Dublen, als Raffeetanne.

Zitternd gab sie dem Alten die Blätter zurust und sagte, als dieser sich entfernt hatte: Der Mensch ist ein Basquillant geworden. — Im Hofe kam ihr ein kleiner Mann entgegen, den sie ebenfalls befragte, ob sie das Haus besehen könne und ob es vielleicht Gemälde enthalte.

Bis auf wenige Zimmer steht das hans leer, erwiederte ber Alte, und ber Besitzer wünscht so bald wie möglich zu vermiethen. Wollen Sie aber bei dem Schneibermeister eintreten, so will ich erst bei dem scrupulösen Manne anfragen und Sie anmelden.

Er ging und Friederike war auf ihren anmaßlichen Liebhaber so bose, daß sie die Thränen nicht zurüchhalten konnte. Er ist ein Bosewicht! rief sie aus und stampste mit dem kleinen Juße. Der alte Mann kam zurück und führte sie behutsam in die stille Familie des gewissenhaften Schneis

bermeifters binein. Alle, ber Dann fowie Frau und Todter und Gefellen, maren in Arbeit. 216 man fic begruft batte, fab vie Dublen an allen Banben umber, ob fie ein Bild entbeden tonne, es zeigte fich aber nichts, worauf fie Rich bie Erlaubnif erbat, auch bie Schlaftammer befichtigen au burfen. Bilber fuchen Gie, fagte ber blaffe Meifter, inbem er von feinem Arbeitstifde aufftand; mus benten Sie auch, Gie alte gute Fran? Dit bes Tenfels Blendwerten. mit bem Gunbenfdund follte ich meine weiken uniculbigen Banbe behängen? 3ch bin fo ftrenge, baf fich auch nicht einmal in unfern Andachtsbildern eine Zeichnung ober Rrensigning und bergleichen befinden barf, benn alle biefe Ginnentäufdung lodt uns nur ab vom einzig richtigen Wege und macht die enge Bforte, burch die wir eingeben follen, immer enger. Bebe Dem, burd welchen Mergernig tommt! Rennen Sie ben Spruch? Durch biefe Gubler aber wird fie bauptfächlich in Die Welt gebracht.

Frau Mihlen empfahl fich bem überfrommen Manne und fragte ihren Begleiter, ob wirklich fonst nichts im Saufe fei. Anf meine Ehre, erwiederte der Alte, Sie finden in allen Stuben nichts als die leeren weißen Bande.

Das ist bas erste Mal, sagte bie Mutter, bag ich so bin getäuscht worden. Hätte ich boch barauf schwören wollen, bag ich hier im hause einen Aubens antreffen würde.

Gewiß! rief ber Alte aus, ber ift auch hier, ba gang weit ab im hofe, im hintergebaube, die Stube geht nach bem Waffer binaus.

D bringen Sie uns gleich bin! rief Die Mutter.

Er ist jett nicht zu hause, fagte ber Greis, Sie haben ihn eben vorher hier auf dieser Stelle gesprochen. Er hanbelt mit allerhand, auch manchmal unt Bilbern. Der heißt Ruben; er foll ein Jude seun, ober wenigstens sonft ben

Gifarben befannt baben. Wenn er aber auch ein Chrift gemarben ift. fo ift er boch ein Schelm und Tangenichts geblieben. Er ligt abschenlich und bat immer mit verbachtigem Bolle an thun. 3d bachte icon, Gie wollten vorber auch einen Sanbel mit ihm treffen. Rach Gematben fuchen Sie? Er bat es auch viel mit Bilbermachern au thun und Anbierftechern und wie die Leute alle beiffen. Er giebt ben gang Berarinten manchmat Borfchuffe. Aber bie milffen ibm bann and recht bluten. Aber mit bem Dealen wird jest eine groffe Unzucht getrieben, bas bort man von allen Geiten. Es ift mehr Rachfrage nach bem Zenge als jemals, und bie Staaten Ronige und Regierungen fangen auch an, Mes aufzusammeln. Run geht auch barüber in unferer Statt bier ein gar feltfames Berlicht umber. Bebenten Gie einmal, fcon feit beeihundert Jahren foll eine unentbette Gallerie, ober ein Deufeum bestehen, ober wie man bas Ding nennen will, bas feit vielen, vielen Jahren fein menfchliches Ange gefeben bat: Ein alter Beiferfeber und Gotomacher bat es in jener finftern Beit begrundet. Dabei foll ihm querft ein gemiffer Bonrott, ein Maler, und fpater ein anberer Runftmann, Carrafc, geholfen haben. Mitten in ber Stabt ift men biefe große Sammlung, aber bor allen Augen verfiegelt, benn tein Menfch tann fie finden. Ift das nicht recht wunderbar? Alle Gemälbe, Die bem Rarl von England geborten, bemfelben, bem fie ben Ropf abichligen, follen hieber geflüchtet fenn, bie allerfostbarften Sachen, bie man nienend in Europa findet. Ein uniculbiges Rind bat einmal burd bas Schliffelloch aequat und bann ausgefagt, ber Saal fei gang bon ge biegenem brennenbem Bolbe, bas Gewölbe vom iconften Simmelblau. Wie ich es mir erffare, alles von Lapis Lazuli, ober wenigstens mit Ultramarin gemalt. Das Rinb bat aber auch die Gaffe und bas Saus niemals wiederfinden

tonnen. Unfere Afademie benkt darauf, einen hohen Preis anszusetzen, den Der erhält, der diesen Balast entdedt, der aber auch vielleicht von außen nur ein ganz schlechtes Wohn-haus sehn kann. Run entsteht Bosheit auf Bosheit, denn weil der kleine Fluß durch unsere Stadt und nedenweg sließt, so rathen einige witige Menschen dazu, eine Flotte auszurüssen, um am Nord- oder Südpol diese unsichtbare Bildergallerie zu sinden. Den bösen Wit und Spaß hat neulich der Director der Afademie verboten, — aber was geschieht? — Nun geben sie den würdigen Mann im Bilde heraus, mit der deutlichen Unterschrift: Der Director der Afademie als Seehund.

Der Geschwätzige würde noch nicht geendigt haben, wenn seine Zuhörer ihm länger hätten Stand halten wollen. Fran Mühlen aber eilte schnell mit ihrer Tochter fort, wie geängstigt vor diesem Alten, der ihr einen surchtbaren Eindruck machte. Ich fürchte, sagte die Mutter, man ist meiner Gallerie auf der Spur, und dieses unfinnige Mährchen, welches schon der Pöbel ableiert, ist in seiner tollen Uebertreibung die Borrede zur Untersuchung und Entdeckung. Und dieser elende Eduard! Haft Du ihm denn vielleicht etwas anvertraut?

Friederike, die auch ganz verstimmt war, versicherte das Gegentheil. Sie kennen mich seit so lange, Mutter, sagte sie, und können mir eine solche Unbesonnenheit zutrauen? — Indem ging Sduard ihnen vorbei, aber sie thaten, als kennten sie ihn gar nicht, erwiederten seinen Gruß nicht und setzten unter mancherlei Gedanken und Bekummernissen ihren Beg fort.

Es war nicht fo gar viele Zeit verlaufen, als fich im Balaft bes Bringen bie innern Berhältniffe anders gestalten

wollten, benn die Fürstin war außer sich, als ihr Maria erflärte, daß sie ihr Hans binnen kurzer Zeit verlassen wilrde.

Jest empfand Abelaide erst, wie tief das Freundesgefühl in
ihrem Herzen eingewurzelt war, als die Aussicht ihr nahe
trat, die Herzensfreundin vielleicht in wenigen Bochen sür immer zu verlieren. Außer diesem Schmerz, der die Fürstin
durchdrang, war sie aber zugleich gekränkt, oder beleidigt,
wenigstens empsindlich aufgereizt (sie wuste diese Berstimmung nicht zu benennen), daß troß ihrer gegenseitigen Bertranlichkeit Waria dringend dat und slehte, daß sie nicht nach
dem Ramen und Stand ihres Geliebten sorschen solle; sie
behalte sich vor, so sagte sie, die erlauchte Freundin plötzlich
mit ihrem Bräutigam zu überraschen, und sie sei überzengt,
daß sie ihre Wahl billigen würde.

Das Portrait war fo gut wie vollenbet und alle Freunde bes Haufes fanden es vortrefflich und lobten die Runft des Malers nicht minder als die Schönheit des Gegenstandes. Unr der feindfelige Graf, der Bruder der Fürstin, vermied es zu sehen, wie er denn überhaupt seit der neulichen Scene die Familie nur selten besucht hatte.

Maria hatte dem Maler Reishelm die letzte Sitzung gegeben, bei welcher die Fürstin, die an ihrer Migraine litt, nicht hatte zugegen sehn können. Xaver war noch am Schluß der Sitzung hereingetreten, um die große Kunst des Malers zu loben, und als sich dieser entsernt hatte, bat Maria um die Erlaubniß, den Fürsten zu einer Unterredung in sein Kadinet begleiten zu dürsen.

Setzen Sie sich, Freundin, fagte ber feierliche Mann, und tragen Sie mir bor, was Sie mir zu sagen haben.

Gnädiger herr, begann Maria, Sie wiffen, baß mein Schidsal mich balb von Ihnen entfernt. Ich war Ihre Dienerin und glaube mich so betragen zu haben, baß mich

tein Tabel treffen und teine Berleundung in Zukunft einholen kann. Aber bennoch wünschte ich, wie ich bies Berlangen schon öfter ausgebrückt habe, von Ihnen, mein Bring, ein eigenhändiges Zeugniß meines Wohlberhaltens. Dies ist meine unterthänigste Bitte, um beren Erfüllung ich Sie innigst ersuche.

Das Gesicht bes Prinzen nahm einen Ausbruck an, daß man fast hätte vermuthen können, er lächle. Meine liebe Maria, sagte er dann, Sie wissen es selbst am besten, daß Sie wie Freundin, wie vertrante Freundin in unserm Hause gehalten wurden. Meine Gemahlin hat nie durch das leisseste Beichen, durch die Meinet Aeuserung auf irgend ein Dieustverhältniß hingewiesen, und, so weit ich mich selber kenne, möchte ich mir auch dasselbe Zeugniß geben. Darum habe ich Ihren Bunsch, so ein gewöhnliches Attestat von meiner Hand zu bestisen, immer nur für einen Scherz gehalten; da ich aber sehe, daß es Ihr wirklicher Ernst ist, so bin ich gern bereit, Ihnen auch hierin zu willsahren. Denn, nicht wahr, auch Grillen muß man in seinen Freunden respectiren?

Er setzte sich an den Schreidtsch, nahm bedächtig eine Feder, hielt sie gegen das Licht und sagte daun: Die Sache kommt mir aber doch in der That gar zu kindisch vor. Wissen Sie, wie ich dies Certisistat oder Attest einrichten werde? Ich schreibe einen Brief, an einen Freund, den Oberpostdirector der Brovinz, dessen Hillse und Bekanntschaft Ihnen jedenfalls auf Ihrer Reise sehr nüblich sehn kaun, und melde diesem, wie leid es mir und noch mehr meiner Gemahlin thut, daß eine so vortressliche Person, wie unfre Marie, mit den und den Tugenden überstätzig ausgestattet, und so weiter, deren Betragen und Wandel als Muster gelsten kounte, die uns das Leben erheiterte und so weiter, uns

verlassen wolle. Sie haben nicht nöthig, diesen eigenhändigen Brief abzugeben, so dient er, von außen mit meinem Siegel petschirt, Ihnen allenthalben, oder wo Sie es nöthig finden, als das vollgültigste Zeugniß.

Er fdrieb und Maria beobachtete fein blaffes fonber= bares Beficht aus ber Ferne. Diefer Ausbrud von Gut= muthiafeit und Abel in ber Bermifchung mit Melancholie und Befchranttheit erregte, wie ein altes, fleifig gemaltes Bilb, ber Betrachtenben vielfache Gebanten. Indem Marie fich biefer Beobachtung überließ, zudte es plöplich, wie ein Blit, burch ihr ganges Wefen; fie ftand fonell auf, ging jum Bringen und fagte freundlich bittend: Berehrter Fürft. ba Sie fich einmal für mich bemühen, fo haben Sie bie Gnade, auch Das noch einzufügen, bak wegen jenes Hanbes ber Juwelen niemals ber fleinste Berbacht mich gestreift habe. - Bunderliches Rind, fagte ber Bring mit feiner leis fen Stimme, Davon hat fich ja auch nie ein Gedante gemelbet; indeffen es fei, wie Gie es wünschen. - Indem fich Marie jest über ihn hinbengte, fab fie, wie bie Aber an ber Schläfe angeschwollen mar und fich blan von bem burren weißen Schabel abhob. Go langfam er anfange gefcrieben hatte, fo fcnell endigte er jest, nahm ein Convert. legte bas Blatt ein und brudte, ohne bie Umbullung ju foliegen, fein großes Siegel barauf. Run fonnen Sie es felbft fiegeln ober offen laffen, wie Gie wollen. Lefen Gie. ob Sie zufrieden find. — Maria las, beugte fich bann und fußte die Band, die in ber ihrigen gitterte.

Eine Bitte für die Ihrige, sagte der Fürst: verlaffen.
Gie boch heut und morgen meine arme Gemahlin nicht, die so schwer leidet. Sie schlagen es mir nicht ab. — Marie versprach, und verließ gerührt das Zimmer.

Als sie fich entfernt hatte, stand der Bring eine Beile: Tied's Novellen. IX.

ftill, bann öffnete er bas Borgimmer und machte feinen Leuten bas befannte Zeichen. Alle entfernten fich hierauf von bort und verschloffen bas Borgemach, weil fie wußten, baß ber Bring jett auf eine Stunde gang ungestört febn wollte. Biele glaubten, bag er in biefen Zeitraumen geiftliche Uebungen vornehme und Bebete recitire, Andere hielten ihn für eine Art von Geifterfeber. Laver aber, ber feit vielen Jahren feine Seftigfeit in feinem Innern verschloffen batte und ber Belt immer ale falt, gefühllos und phlegmatifch ericbien. war einer ber reigbarften, aufwallenbsten und jahzornigften Menfchen. Früh hatte er es gelernt, Alles in fich zu verbergen, feine Gefühle nicht zu äußern und jebe Aufwallung ju begahmen. In Augenbliden, wo er fich aber gar nicht mehr bezwingen fonnte, verfperrte er fich vor allen Menfchen, bamit fie feinen geftorten Gleichmuth nicht wahrnehmen follten, und er, ber in Gefellichaft nur wenig und leife fprach, ließ bann in lauten Ausrufungen und oft langen Gelbftgefprachen feiner Leibenschaft ben Bugel ichiefen. Gin folder Moment, wo er fich nicht mehr bezähmen tonnte, war jest eingetreten, und beshalb verschloft er auch noch zum Ueberfluß die Thur feines Rabinets, ging in feinem Zimmer heftig auf und ab, indem er mit lauter Stimme rief: Simmel! - Bas hab' ich jetet erleben muffen! Bie mar es nur möglich, daß ich in biefen entfetilichen Minuten meine Faffung behalten tonnte? - Sie alfo, fie, Marie, bie wir wie ein Rind, wie eine Schwefter hegten und pflegten, - fie alfo ift die Diebin! — D Abelheid, welch ein ungeheurer Schlag broht Deinem fauften, weichen Bergen.

Seine kleinen Augen leuchteten von einem wilden Feuer, die Wangen und felbst die Stirn waren geröthet. Er stand still und stampfte heftig mit dem Fuße. — Und auf welche Weise ihr diese schreckliche Entdeckung, schiefe verzweiselnde

Enttäuschung mittheilen? — Seit brei Jahren — ift diese Marie — alle unfre Gedanken kennt sie — Abelheid fühlt ihr eignes Herz fast nur in dem dieser verworfnen Heuchslerin.

Er warf sich in den Sessel und eine Thräne ram über die erhitzte Wange. — Also doch — doch ist es wahr, was mir der Schwager immer im Zorn vorhergesagt hat. — O wir Erbarmenswürdigen! Mit unsers Gleichen — Langeweile, Neid, Medisance, Herzenskälte — mit dieser Klasse — Betrug, Raub, Lüge.

Er fühlte, daß er weinte. Gewaltsam unterbrach er sich und rief: Rein! so find sie nicht, so sind sie nicht Alle!

— Aber freilich, scheint es doch ein Naturgesetz, daß man sich zu seines Gleichen halten soll. — Und ein Wint des himmels, ein Befehl von ihm ist es, daß ich diese ergreifen und strafen soll, daß ich nun jene Untersuchung wieder auf= nehme, die ich damals aus Seelenschwäche fallen ließ.

Doch sie — sie — Abelheid? — Sie muß einwilligen — sie muß fühlen, was sie sich felber und ihrem Stande schuldig ist. — Wenn sie nur nicht darüber zu Grunde geht. — D die Berruchte! die sich mit nichtswürdigen Künsten diese feste Wohnung in diesem schönen Herzen aufgebaut hat! Mit diesen Händen könnt' ich sie zerreißen.

Vorbereiten muß ich sie, — und balb. — Wie hat mich diese Entdeckung erschüttert, — und was ist sie mir? — Und die Freundin soll sich nun gestehen, daß sie an eine Berworfene ihre Liebe vergendet hat! — Es ist, als wenn der Erdball nicht mehr feststünde und der leichte Bau eines Sommerhauses bis in das Centrum sinken müßte. — Soll und dergleichen nicht erschüttern, so müßten wir gar keinen Funken von Liebe in und haben. — Bis zum Wahnstun könnte man kommen, wollte man dieser Sache recht nach-

fühlen und recht nachdenken. Wer aber handeln will, darf sich von seinen Empfindungen nicht zerstören lassen.

Er riegelte auf, schellte und sein ältester Kammerdiener erschien. Er befahl die Equipage anzuspannen. Er suhr zu seinem Freunde, dem Herzoge, schickte seine Leute zurück, und ersuchte denselben, den Prösidenten des Tribunals zu sich zu bescheiden. Diesem verständigen Manne erössnete er sich, bedang sich aber aus, daß Alles ein Geheimniß bleiben solle. Im Wagen des Herzoges suhr er nach seinem Palast und allen seinen Dienern erschien er wieder der ruhige, kalte Mann, der er immer war.

Marie war in einer sonberbaren Stimmung. Es war wie eine plogliche Gingebung über fie getommen, bag fie bem Bringen jene zweite Bitte vortrug. Bei Menfchen, Die fich feit lange fennen, maltet ein geheimnigvoller feiner Inftinkt, ber fie nicht täuscht. Sie hatte es gefühlt, wie bei biefem Unfuchen Bring Laver erfchroden fei, Die Aber an ber Stirn, bas Bittern ber Band mar ihr aufgefallen; ihr Beift fagte ihr, wie von diesem Moment sich ber seinige ihr abgewendet habe. Wie wunderbar fühlte fie fich jett in der Nahe ber franken Freundin. Es ward ihr fcmerer wie fonst, biefer Troft einzusprechen, und ihr feines Gefühl ahndete, daß fie ber Bringeg auch anders als ehemals erscheinen muffe. Alles, was ihr heut so schwer ward, was fie wie eine mühfame Rolle ausführte, war ihr bis bahin fo leicht geworben, war ihr fo natürlich gewesen. Bon biefem brudenben Ruftande fühlte fie fich erlöft, als Bring Xaver in bas Zimmer trat. Diefer hatte jett feine Wallung, jenen moralischen Schred völlig übermunden und mar wieder Deifter feiner felbft. Die vieljährige Uebung, fich felbft zu überwinden, hatte es ihm möglich gemacht, fo völlig Berr feiner Geberben . Blide und feines Tones ju fenn. Marie, die ihn un=

bemertt icharf beobachtete, lieft fich fo fehr täufden, baf fie feine Beränderung in feinem Befen mahrnahm, fondern ibn gang fo fah, wie er immer gewesen mar. Daburch ward bie Unterhaltung wieder heiter und ungezwungen und ber Fürft zeigte fich fur feine Bemahlin liebevoll beforgt und febr freundlich und zuvorkommend gegen Marie, bie er in ben garteften Worten und Wendungen ersuchte, heut und morgen Die Kranke nicht zu verlaffen. Als man ungefähr eine Stunde fo mit leifen Reden, liebevoller Aufmerkfamkeit und Sorgfalt zugebracht hatte, verließ ber Bring die Rrante wieber, indem er ihr eine beruhigende Schlafftunde munfchte. Als die beiden Frauen jest allein waren, festen fie mit mehr Leichtigkeit ihre Unterhaltung fort, und Marie richtete fich ein, diese Tage gang und unbedingt ber franken Freundin ju opfern. Gie las und fcbrieb im Rrantenzimmer, fprach mit ber Leibenden, wenn biefe fie gu fich winkte, und erzählte ihr Geschichtchen, Die fie erlebt batte, ober mas fich in ber Stadt zugetragen, benn Abelheid hatte es fich ausbrudlich verbeten, fo lange fie unwohl fei, ber nabe bevorftebenben Trennung zu erwähnen.

Der Fürst aber sorgte im Stillen und ohne daß es einer seiner Lente bemerkte, dafür, daß Marie nicht unbesobachtet blieb. Ein greiser Haushosmeister, welcher schon lange alle seine eigentlichen Geschäfte aufgegeben hatte und sorglos und behaglich im Hause lebte, besaß bes Fürsten unbeschränktes Vertrauen. Dieser Mann war ein Erbstück des Hauses und als Kind war Xaver ihm einige Jahre unbedingt übergeben gewesen, als die Eltern sich auf Reisen besanden, wodurch der ehrwürdige greise Melchior noch etwas vom Charakter eines väterlichen Hosmeisters behalten hatte. Mit diesem verschloß sich Prinz Xaver und vertraute sich ihm ganz, wie er die Ueberzeugung hege, daß Marie die Diebin

ber Juwelen fei, und wie nun Alles barauf antomme, ben Schmud wieder herbeizuschaffen, bas gange Romplott gn entbeden und bie Berbrecherin zu bestrafen. Um michtigften aber fei es, ihr bie Flucht unmöglich ju machen; boch muffe man in biefen erften Tagen, bevor bie Bringeffin um bie Sache miffe, Alles fo einrichten, baf Marie nicht fühle und merke, baf fie bewacht werbe. Meldior mar fo alt gewor= ben, batte fo Bieles erfahren und beobachtet, bag ihn feine Begebenheit in Erstaunen verfette; baber erschraf er auch über biefe unvermuthete Entbedung feines Berrn nicht, fon= bern übernahm rubig und mit Sicherheit ben ichwierigen Muftrag. Beil er feine Gefchäfte hatte, tonnte er eben überall fenn, mit allen Leuten fprechen, alle Fremben beob= achten und, ba er fo viel Autorität hatte, Bieles im Namen bes herrn anordnen. Meldior mar jest viel in ben Bimmern bes hofes, von wo er Alles beobachten konnte, er war in ber Rabe ber fürftlichen Schlafzimmer, um es unmöglich ju machen, daß Marie durch biefe unbemerkt geben und fo bas Thor erreichen fonne: er nabm fic vor. fie, falls fie ausfahren murbe, wie oft gefah, unter einem anscheinlichen Bormande zu begleiten und es fo auf jede Beife zu verhin= bern, bag bie Berbächtige irgend einmal aus bem Saufe folüpfen fonne.

Marie aber, ob sie gleich ihre Befürchtung so ziemlich überwunden hatte, wünschte bennoch die Stunde herbei, in welcher sic auf immer den Palast verlassen dürfe.

Der Graf Liangon war indessen mit seinem Secretair, Martin Mühlen, und seinen Leuten auf der Reise nach Martins Geburtsstadt begriffen, wo der Secretair von seiner Familie Abschied nehmen und der Graf einige dringende Geschäfte abmachen wollte, bevor er sich nach Liffabon einsichiffte.

In einer ziemlich großen Stadt angetommen; traf ber Graf, indem er ausging, einen Oberften, mit welchem er ehemals umgegangen war. Die Freude, fich fo unvermuthet wiederzusehen, mar groß. Gie muffen mit auf ben Ball geben, rief ber Offizier, ben bie Grafin, bie erfte Dame ber Stadt, beute giebt, mo fich Alles versammelt, mas von Abel hier befindlich ift. Ich übernehme es, Sie vorzustellen, und ich bin überzeugt. Gie merben willtommen fenn. Dan fleibete fich um, und ber junge Secretair begleitete feinen Befandten, ber fich in feine besten Rleiber geworfen und bie fostbarften Ringe an feine Finger geftedt hatte. 218 er bie Gale betrat, erregte feine Figur und fein Befen fogleich bie allgemeine Aufmerksamkeit. Der Oberft machte ibn mit ber iconen Gebieterin bes Saufes, fo wie mit vielen andern Damen befannt, und ber Gecretair bewunderte, mogu er icon oft Belegenheit gefunden hatte, Die Bewandtheit, Beiftesgegenwart und ben Bit bes feinen Weltmannes. Unter Gelächter und Scherz trat jest ein großer Mann naber, an beffen Bruft ein großer Stern glanzte. Er mar von hobem Abel und gab fich die Miene, Die Dame bes Sanfes zu be-Gewohnt, fich immer als ben Erften in biefen Cirfeln behandelt ju feben, mochte es ihm empfindlich merben, daß ein Fremder auf fo lange die Anfmerkfamfeit ber gangen Gefellichaft feffelte. Er trat, im vollen Gefühl feiner Burbe, naber und mufterte mit fritifchem Blid ben Reifenden. Er mifchte fich bierauf in die Gefprache und zeigte fich als ein Mann von Erfahrung und Renntniff, nur marfeine Manier ernft, beinah feierlich, und es ichien ibn faft ju verdriegen, daß die Scherze bes Fremden immer wieber bie Umftebenden zu beitrem Gelächter aufforberten. Benn.

ich recht gehört habe, fing er endlich an, so nennen Sie sich Graf Liangon? — So ist es, antwortete ber Gesandte. — Das ist eins der ältesten Geschlechter, suhr jener fort: eine Gräfin des Namens ist in der nahen Residenz dem Prinzen Kaver vermählt, und den Bruder der Fürstin bin ich so glücklich zu meinen Freunden rechnen zu dürsen. Von diesem Hause sie aber nicht. — Doch, Herr Graf! es giebt keinen Nebenzweig dieses Stammes, wie Sie auch vielleicht wissen werden.

Der Graf betrachtete ben Rebenben mit großen Augen und fagte bann nach einer Paufe: Sonberbar, bag ber Graf, so oft ich ihn auch in früheren Zeiten gesehen habe, nie, niemals von Ihnen gesprochen hat.

Sehr natürlich, erwiederte der Fremde; Sie wissen es ja, wie es die ältern Brüder so oft machen, sie nehmen unsern von den jüngeren Notiz, besonders wenn sie den Arg-wohn fassen, daß diese vielleicht auf die Erbschaft hossen. Er sitt im Majorat und ist sehr reich; er ist aber Witwer, hat keine Kinder, und darf vielleicht auch keine erwarten, wenn er wieder heirathen sollte. So sieht er mich denn natürlich mit sehr misgünstigen Augen an.

Der Graf wurde nun um Bieles höflicher, in seiner freundlichen Stimmung behandelte er den Gesandten mit großer Freundlichseit und Beide ergingen sich in Familiengeschichten und Erinnerungen der Borzeit. Sie schieden als herzliche Freunde, und der Gesandte war so übermüthig geworden, daß er seinen jungen Secretair, um zu Abend zu effen, in eine Restauration zog, wo er sich ein besonderes Zimmer geben ließ.

Bom Wein noch mehr erheitert, fagte er zu biefem: Siehst Du, mein kleiner Martin, wie man es in ber Belt machen muß? Der große breite Mann, mit bem Orben

und ben Sternen, die bis jum Bauch binuntergingen, wollte mir imponiren, und bas Enbe vom Liebe ift, bag er mein Freund wird und fich von mir taufend Albernheiten aufheften läßt, die er auf geraume Zeit in aller Trenbergigkeit glauben mirb. Denn, Freundchen, ich bin nichts weniger als ein wirklicher Graf von Liancon. Nach ber Strenge führe ich nur einen bürgerlichen Ramen, ob ich gleich ein Biertels= ober Achtelsrecht auf den gräflichen Titel habe. Denn allerbings mar ber Bater ber Bringeffin Kaber und ihres graflichen Bruders auch mein Bater - aber, verftehft Du? aus einer wilben Che. Der Graf mar ausgelaffen, meine Mutter burgerlich, aber fcon, und mein Erzeuger bat biefer auch eine ansehnliche Summe übermacht. Du fiehft nun, wie ich meinen Weg in ber großen Welt mache, wie ich mich be= nehme, mit Allen wie mit meines Gleichen umgebe, und jett, diefe fefte Unftellung, diefes bedeutende Umt bes Repräfentanten einer großen Monarchie wird mich noch bober beben. Mögen fie fpaterbin muthmagen, ober auch erfahren, wer ich eigentlich bin, fo habe ich boch feften Sug gefaßt, fo geht bas in ber großen verwirrten Belt, vollenbe im Auslande, weit entfernt, fo mit auf und bas Illegitime legitimirt fich unmerklich. Und bas Gelb ift es boch eigentlich, vor bem fich biefe Großen am meiften neigen, und barum habe ich es fo eingerichtet, baf mir immer große Summen gu Gebote fteben und mich eine Ausgabe niemals in Berlegen= beit fest. - Und Bortugal! ba, Freundchen, mußt Du auch auf irgend eine Weife Dein Glud machen, Dich verheirathen, oder ein Bermögen erwerben: - nur - imponiren mußt Du lernen, Dir Die Leichtigkeit bes Umganges ju eigen machen, breift fchmaten, erzählen, niemals in Berlegenheit tommen, mit allen Leuten, wenn fie nicht allzuhoch fteben, vertraut und bekannt thun; Dich hindert aber immer noch

die verdammte theologische Aengstlichkeit; Du bist verlegen, gegen die Bornehmen, besonders die Weiber, allzu demüthig. Der Räuber, der dem Wanderer seine Börse absordert, wäre wohl sehr lächerlich, wenn er schüchtern sich anstellte. Und, so viel wirst Du doch wohl schon gelernt und eingesehen haben, daß das ganze Getreibe, Markten, Drängen und Stoßen auf dieser Bühne der sogenannten großen Welt ein seineres, anständigeres Raubsussen ist. Haben, erringen will Jeder, festhalten und vermehren, was er besitzt. Wer sich aus dem Wege stoßen, wer sich unter die Füße treten läßt, der ist eben darum verloren, weil er was Reelles, wohl gar Tugendhaftes und Edles erwartet.

Martin, bem angstlich zu Ginne wurde, mertte wohl, baf ber ftarte Wein auf ben Rebenben mirte, beffen er auch icon unter Scherzen und Lachen in ber Ballgefellichaft leicht= finnia genoffen batte. 3bm fielen Gil Blas, Bugman Alfarache, ber Graf Fathom und alle jene Studien wieder bei, und er mußte es fich gefteben, baf fein Gebieter nichts weiter als ein glücklicher Abentheurer fei. 3hm fcwindelte vor bem Bedanten, daß man ihm anmuthen tonne, auch eine folche Rolle zu übernehmen. 3hm graute vor der Borftellung, baß bas Leben bergleichen ober abnliche Grundfate vielleicht nothwendig machen durfte, und er fah mit Reue nach feiner aufgegebenen Theologie nnb ber ftillen Landpfarre gurud. Der Gefandte merkte auch wohl an bem ftillen Rachfinnen feines Boglinges, daß er zu weit gegangen fei, er lentte allgemach wieder in tugendlichere Bespräche ein und suchte bie vorige Unsicht wenigstens in ein milberes und mehr tomifches Licht gu ftellen.

Es war schon spät geworden, als sie zum Gafthofe zurücklehrten. Der Graf hatte Anstalten getroffen, fünf ober sechs Tage an diesem Orte zu verweilen, weil er hier, wie

er gegen Martin geaufert batte, Briefe erwarten wolle. Der Wirth lief ihm beim Gintritt mit ber Melbung ent= gegen, daß eine Staffette mit Schriften für ihn eingetroffen fei. Er nahm ben Brief und begab fich eilig auf fein Bimmer, und indem ihm Martin fonell bie Rergen angundete, erbrach ber Gefandte bas Schreiben. Raum hatte er bie erften Worte gelefen, als ber Brief feinen Sanben entfiel und er felbit leichenblag in einen Geffel fant. Martin mar erstaunt, wollte reben, fragen, mußte fich aber auf einen ftummen Bint und eine leibenschaftliche Beberbe feines Bebieters aus bem Bimmer entfernen. Der erfdrodene Martin borte, wie ber Befandte nach einiger Zeit bas Zimmer verriegelte, beftig auf und nieder ging, und balb die Sande an einander foling, bald einzelne, unverftandliche Tone und Worte ausstieft. Martin begab fich balb auf fein Zimmer, bamit fein Befchüter nicht, wenn er bie Thur öffne, auf ben Bedanten gerathe, er habe ihn behorchen wollen. Eben wollte er fich nach einer halben Stunde entfleiden, um fich zum Schlaf nieberzulegen, als ber Graf gang beiter und mit lachendem Angeficht in fein Zimmer trat. Bift Du nicht vielleicht vor mir erschrocken, liebes Rind? fing er an; ich habe mich heut in Deiner Gegenwart wie ein Thor betragen. Go geht es! wenn man bes ftarfen Beines zu viel genießt. Satte ich mir nur bie Rube gegeben, die Briefe zu Ende zu lefen, fo murbe ich fogleich gefeben haben, daß Das, mas mir zuerft Berbruß erregte, gar nichts zu bedeuten hat. Jeber Menfch, vorzuglich aber ein Gefandter, mußte jeden Brief, melder fatal anfangt, erft rubig zu Ende lefen, um zu miffen, ob er Urfach bat, auf bie gehörige Art zu muthen und zu toben. Mein Göbnchen, wir werben nun, fatt langer zu verweilen, morgen fruh von bier reifen. Rimm nur bas Rotbigfte, Gelb, Roftbarfeiten, etwas Baide mit, benn wir febren febr balb nach biefer

Stadt zurud, um von hier bann nach Wien zu geben. Du wirst Deine Familie sehen, mir aber auch bort einen kleinen Dienst leisten können.

Am Morgen war Martin erstaunt, daß der Graf ohne Bedienten fuhr, daß er ein gewöhnliches Kleid trug und am nächsten Städtchen, als er befragt wurde, einen fremden, bürgerlichen Namen abgab. Ich habe einen Spaß vor, sagte er zu Martin, der Alles dies mit Erstaunen bemerkte. Wir ziehen ganz incognito in Deine Baterstadt ein, ich bereite Dir und einigen meiner Berwandten eine fröhliche Ueberzraschung. Es ist wirklich eine kleine Komödie, die wir aufssühren wollen, und ich rechne dabei auf Dein Talent und Deinen Witz. Ist der Spaß zu Ende gespielt, so magst Du dann auf einen oder zwei Tage Deiner Familie ganz angeshören.

So kamen sie an, und Martin war sehr bewegt, die Thürme und wohlbekannten Gebäude wieder zu sehen. Man wird eben nicht älter, bemerkte er; ist mir doch, als hätte ich erst gestern diese Mauern verlassen. Und dann fühle ich wieder, als wenn die wenigen Monate meiner Abwesenheit eine unendliche Kluft von Zeit ausmachten.

Ja, mein Sohn, sagte ber ältere Freund, so geht es uns immerdar im Leben. Unsere Erlebnisse, Gefühle und Gedanken sind ein Maß, an welchem die Zeit sich gestaltet; an sich selbst ist sie nichts.

Im Thore gab sich ber Graf für einen bürgerlichen Einwohner ber Stadt, ber von einer Spazierfahrt zurückkomme. Man ließ ben Wagen im Gasthof und Martin begab sich, von seinem Beschützer begleitet, zu seiner Mutter. Die Freude dieser und der Schwestern war groß und im Anfange wurde der fremde vornehme Mann ganz vergessen.

Nach und nach machten bie freudigen Ergiefungen ge-

wöhnlicheren Gesprächen Plat. Der Gesandte hatte so viele Gewandtheit und wußte so gutmüthig und ohne Affektation freundlich zu sehn, daß sich die Verlegenheit der bürgerlichen Familie bald verlor. Bon der Zukunft ward gesprochen, vielsache Entwürfe wurden erbaut, von Lissabon und Wien war die Rede, die Möglichkeit lag ganz nahe, daß der Sohn seine Familie mit bedeutenden Summen würde unterstützen können.

Meine Freunde, sagte endlich der Gesandte, eines Familienspases wegen, der Alle dort erfreuen wird, ist es
nöthig, daß unser Freund Martin heut noch auf eine Biertelstunde im Palast des Fürsten Xaver die Gesellschafterin, Fräulein Marie, spreche. Weil aber die Ueberraschung wegsiele, wenn er sich öffentlich melden ließe, so muß er zu ihr
eingeführt werden, ohne daß es die Herrschaften ersahren. Diese müssen erst hernach, wenn es an der Zeit ist, herbeigerusen werden. Er muß also dorthin gehen und sehen, wie
er durch Hüsse des Portiers unbemerkt in das Zimmer der
Dame eingelassen wird.

Friederike machte sich sogleich etwas vorlaut herbei, inbem sie sagte: Ich will den Bruder begleiten, und so wird, wenn ich ihn darum bitte, Eduard, der jetzt dort gleichsam den Portier vorstellt, keine Umstände machen, unsern Martin in das Zimmer der Dame einzulassen.

Bortrefflich! fagte ber Gefandte, helfen Sie zu unserm Scherz, mein schönes Rind; ber Prinz und seine Gemahlin werben Ihnen bankbar sehn, und ber Geliebte (benn ich merke, bag bieser Souard es ift) wird um so früher zum glüdlichen Bräutigam.

Sie ging mit Martin und der Graf begleitete sie durch einige Straßen. Mein Freund, sagte dieser unterwegs, es hängt mehr davon ab, als Du benkft, daß Du mir meinen gut ersonnenen Scherz auch gut und richtig aussühren hilfst. Du kannst Dir benken, daß ich mit bem Prinzen immer auf einem freundlichen Fuß gestanden habe, noch mehr mit der Fürstin, obgleich mich Beide nicht öffentlich als ihren Bruder anerkennen möchten. Bist Du also eingeführt, so mache ein Zeichen, daß die Dame sich nicht verrathen soll und kein Geräusch erregen; dann gied ihr stillschweigend dieses Billet und thue und richte dann ganz buchstäblich aus, was sie von Dir verlangt. Martin versprach, sich pünktlich nach diesen Borschriften zu richten, worauf sich der Gesandte entsernte und die beiden Geschwister nach dem Palast gingen.

Dort war ber Prinz eben in einem freunbschaftlichen Streit mit bem alten Melchior begriffen. Nein, alter lieber Bater, sagte er mit bestimmtem Ton, ich verlange jest von Ihnen, daß Sie wieder ruhen. Sie haben in diesen Tagen genng gethan, um mir beizustehen. In einer halben Stunde etwa kommen die Herren des Gerichts, Marie ist in ihren Gemächern eingeschlossen und wagt es nicht, heranszugehen, da sie gesehen hat, wie jeder Versuch, sich zu entsernen, unmöglich war. Ich benutze diese halbe Stunde, meine Gemahlin auf Alles vorzubereiten, und kommt das Gericht, so ist es überhaupt nicht mehr möglich, die Sache zu verschweigen.

So ging ber Greis zur Ruhe und Aaver zu ben Gemächern Abelheids. Indessen kamen die Geschwister, Martin und Friederike, vor den Palast, und Sduard öffnete den Beiden das Thor. Er verwunderte sich erst über die Anmuthung Martins; da er ihn aber kannte und Friederike bat und ihm versprach, so lange, bis Martin wieder käme, ihm in seinem Zimmer Gesellschaft zu leisten, so kam er herab, öffnete im Flügel des Hoses eine Thür und ließ Martin ein.

Alfo auf folche Art, fing nachher Eduard an, tann ich

Ihren Besuch erhalten? Und was haben benn die Menschenfinder vor? Ist benn Ihr Brüderchen etwa ein Liebhaber von dem sogenannten Fraulein dort?

Friederike wollte ihn schelten, daß er wahrscheinlich von der Gemäldegallerie der Mutter irgendwo geschwatt habe, Eduard aber spielte so wenig den Reuigen oder den Befenner, daß er vielmehr zum Ankläger wurde und Friederiken beschuldigte, daß sie ihn verleumde. Als diese von den pasquillantischen Figuren ansing, die er durch den Kupferstecher wollte verbreiten lassen und in welchen selbst ihre eigene Mutter sigurirte, lachte der ungezogene Mensch nur und sagte: Kann es dem wohl etwas Unschuldigeres als eine Kassechune geben? Ist sie nicht das ächte Bild aller Legitimität? das Symbol der Treue? Ist denn nicht selbst eine Kassechwester schon viel verdächtiger?

So stritten sie hin und her und vergaßen ganz, daß Martin zu Marie gegangen war. Die Mutter so wie Lucie hatten sich jetzt in die Nähe des Palastes begeben, auch den Gesandten sah man dort wandeln. Martin trat nun endlich aus Mariens Zimmer; Friederike, die ihn sah, eilte aus der Loge, das Thor ward geöffnet, und der Sohn, der an Zahnsichwerzen leiden mochte, winkte nur seinen Angehörigen einen Gruß mit der Hand, indem er das Tuch vor das Gesicht hielt. Ein Wagen stand dort mit zwei muthigen Rennern bespannt; der Gesandte hob seinen Secretair in die Kutsche, rief der Mutter und den Schwestern aus dem Schlage zu: Morgen! und fort rannten die Pferde in der schnellsten Eil.

Mit schwerem Gerzen ging ber Bring Aaver jett zu seiner Gemahlin, um ihr seinen Berbacht, ja seine Ueberzeusung, daß ihre Freundin eine Berbrecherin sein, mitzutheilen,

und wie die Gerichte noch in biefer Stunde ihre Untersuchung beginnen würden.

Er traf die Fürstin heitrer als gewöhnlich und sie tam ihm mit den Worten entgegen: Lieber, ich mache die seltsame Erfahrung, daß wir uns an Alles gewöhnen können. Ich erschraf früher vor dem Gedanken, mich von Marie trennen, sie mir wohl gar in fremden, entlegenen Landen denken zu müssen; jetzt, nach manchen Kämpfen, ist mir diese Aussicht nicht mehr so betrübend. Es erheitert mich, daß sie nun eine feste, bestimmte Stellung in der Welt gewinnen wird, daß ihr eignes Glück auch das meinige sehn muß, daß ich Briefe von ihr empfange, die mir Heiteres berichten, und daß ich auf diese Weise auch immer noch gemeinschaftlich mit ihr leben kann.

Ja wohl muß man sich an Alles gewöhnen, antwortete ber Fürst: bas ist ja ber tragische Inhalt unsers Lebens. Sind wir nicht eine Harse, auf der zarte Geisterhände die wundersamen Melodien mit sanstem Anstrich ertönen lassen? Aber auch irdische Finger greisen plumper hinein, Miston aller Art erklingt, und so kann das eble Instrument auch in tölpelhafte Fäuste gerathen, daß Unsinn, Schreckenslaute reißend herausgeschlagen werden, und selbst die Saiten springen und später nie wieder ertönen können. So verfährt das Schicksal oft mit uns, und Keiner kann sagen: dies und das werde ich nicht erleben.

Die Fürstin betrachtete ihren Gemahl verwundert und mit einer gewissen Schen, denn es war sonst niemals seine Art, sich so poetisch auszudrücken; sie rief daher schon erschreckt aus: Sie haben mir gewiß etwas ganz Besonderes anzukundigen.

So ift es, fagte Laver, und ich muß bitten, mir Ihre gange Aufmerksamkeit zu schenken, so wie fich mit ber gangen

Stärke Ihrer Seele zu waffnen. — Er erzählte ihr nun, wie sich Marie so seltsam vergessen habe, wie er aus biefer wundeksamen Uebereilung die Ueberzeugung ihres Berbrechens gewonnen, wie er die Gerichte angerufen und das erste Bershör jeht sogleich in seinem Hause vorgehen solle.

Die Fürstin war einer Ohnmacht nahe. Wenn ich mich bavon überzeugen soll, sagte sie nach einiger Zeit, so wär' es mir erwünschter, jest gleich, in diesem Augenblick, wo noch ein Zweisel in meiner Seele schwebt, zu sterben. — Aber, wie ist es möglich, Theurer, Berehrter, daß Sie aus diesem einzigen Wort diese furchtbare Folgerung ziehen?

Bebenten Sie es felbft, fagte ber Fürft eifernb, feten Sie fich gang in bas Berhältnift und bie Seele 3hrer vormaligen Freundin binein, und jeder Zweifel wird auch Ihnen fdwinden. Fiel wol ber fernfte Bedanke, eine Ahnbung, bas Atom eines Argwohns bamals, als bie That entbedt murbe. auf diefe Marie? Gelbft ber robefte ber Domeftiten, Leute, Die fonft ohne Schonung urtheilen, mar auch im Gernften nicht aus Bosheit oder Gemeinheit auf diesen Aramobn aerathen. Die Freunde und Juriften, mit benen ich mich berieth und bie bie gange Ginrichtung unfere Saufes fennen. Die alle Diener bamals, fogar bis auf meinen lieben alten Meldior ausfragen wollten, fielen niemals auf ben Borfolag, die fomefterliche Sausfreundin nur zu vernehmen. Der Bruder, ber bie Berfon haft, ber fie verfolgt, bat fich im Born nie die Gilbe eines Argwohns verlauten laffen. Go ftart mirten auch auf bie ftartften, auf feinbielige Geelen. Berblendung und Borurtheil. Denn, überlegen Gie Alles jest mit taltem Blut, ift ber Raub wohl andere begreiflich, ale nur baburch, bag fie ihn begangen haben muß? Und nun nennen Sie biefe unmittelbare Regung ibres Gemiffens. bie fie, indem fie fich nicht bewachte, ju jener Bitte trieb,

ein Wort, ein unbebentendes, gewöhnliches Wort? Das Geständniß war es, Liebe, nur in einer andern Form. Und warum schlug denn nun dieses Ersuchen wie ein Bliß durch mein ganzes Wesen? Weil ich so urplötzlich meine Verblendung abschüttelte und diese Marie mir in ihrer ganzen Versworfenheit in einem Seelenaufblick vor meinem innern Ange stand. O hier war in ihr, wie mir, mehr als Wort, — es war eine plötzliche, unmittelbare Offenbarung. Und das sind jene sonderbaren Zustände, in welchen sich schon oft dem Kundigen Räuber und Mörder gegen ihren Willen offenbart haben.

Jetzt brachen die Thränen aus den Augen der Fürstin, unter Schluchzen sagte sie: Ach! was ist der Mensch, wenn diese Anklage Grund hat? Der Gedanke, Laver, will mir das Herz abstoßen. Hat sie es gethan, sie, die ich so lieben mußte, deren Gemüth und Seele ich so ganz zu verstehen glaubte, so din auch ich einer solchen Schändlichkeit fähig.

Sie fämpfen jetzt mit sich, meine eble Abelheid, sagte Kaver, Sie thun sich selbst Unrecht, um das Unrecht der feindseligen Freundin zu mindern. Sie werden sich wiederssinden und dann sehen, daß nur ein freier, verworsener Wille, der niedrige Entschluß eines verweseten Gemüths solcher Thaten fähig ist, nicht die klare, lautere Unschuld.

Und wenn sie es gesteht? fragte die Fürstin furchtsam; was haben Sie in diesem Fall beschlossen? Nicht wahr, Sie lassen Gnade fur Recht ergeben und verschweigen --

Nein! rief Aaver erzürnt, zu dieser feigen Schwäche ließ ich mich damals verleiten, und das hat die Folge gehabt, daß der Böbel allerdings flüftert, meine Gemahlin musse wohl selbst um diesen Raub gewußt haben. Nicht der Werth der Diamanten ist hier das Wichtigste, nicht ihre Wiedererstattung die Hauptsache, sondern daß der Giftmischer, der die heiligen

Bande der Gesellschaft zerstören, Bertrauen, Redlickeit, die fromme Scheu vernichten will, dem Gesetze anheimfalle, damit alle Schwachen, Unsichern, halb Berführten vor sich selber erschrecken und in religiöser Furcht, mit neugekräftigtem Willen, zum Altar des Rechtes und der Treue flüchten, um sich vor sich selber zu retten. Diese Feigheit, das Schlechte, weil es uns Höheren nahe tritt, weil wir vielleicht Beschämung erleiden, zu verhehlen und zu verschweigen, ist ein wahrer Meuchelmord, an der Tugend begangen. Diese Schwachheit untergräbt die Pfeiler des Staates und der Gesellschaft eben so sehr wie Berrath, Lüge und Bestechlichseit, und um so schlimmer, weil wir unser dürftige Unentschlossenheit wohl gar noch Großmuth und christliche Milte tausen, die niedrige Menge es auch oft so betrachtet und Das verehrt und lobspreiset, was in uns Laster ist.

Bedenken Sie aber, fagte die Fürstin mit schwacher Stimme, die starke, nahe Bersuchung.

Hier erscheint sie, sagte Naver strenge, eben am abschenlichsten. Wenn ein rober, gemeiner Mensch dieser Bersuchung unterliegt, wenn der Habgierige, Geizige zugreift,
der Dürstige, von Noth Gepeitschte die lüsterne Hand ansstreckt, so liegt noch vielleicht eine Art von Entschuldigung
in der Bersuchung. Aber sie, die Vertraute, die Tochter des
Hauses, Diejenige, in welcher die Seele einer Abelheid gleichsam wohnte — fühlen Sie nicht, daß hier eine Abschenlichkeit
obwaltet, die schlimmer ist, als Worte es anszudrücken vermögen?

Und Gie haben also befchloffen?

Ja, rief Kaver, dem Recht und Gesetz seinen Lauf zu lassen. Meinem blogen Berdacht nach, habe ich sie noch nicht dem Gefängniß übergeben; so wie sie heut aber vor den Richtern nicht besteht, wird sie dem Gericht überliefert.

Gewiß ist ihr sogenannter Brantigam, beffen Namen sie nie hat entbeden wollen, ihr verbündeter Gehülfe. Sie, Geliebte, muffen sich fassen und diesen Irrthum, diesen Migverstand Ihrer Liebe aus Ihrem Herzen reißen. Der himmel wird Ihnen helfen.

Er reichte ihr die Hand und entfernte sich. Abelheid kannte ihren Gemahl genug, um zu wissen, daß jede Bitte jett vergeblich sei, denn so schwach der Prinz im gewöhnslichen Leben erscheinen konnte, so fest und unerschütterlich war er, wenn er Das, was er für nothwendig hielt, beschlossen hatte.

Eine tobte Traurigkeit, eine dumpfe Resignation hatte sich jetzt der Fürstin bemächtigt. Sie dachte, wünschte und fühlte in diesen Augenbliden nichts. Früh dem älteren Manne vermählt, ohne um ihren Willen gestragt zu werden, hatte sie ihr Herz und die Liebe nicht kennen lernen, ihre She war nicht durch Kinder gesegnet, ihre Sittlichkeit und das Schickfal hatte sie bewahrt, irgend ein lodendes Bershältniß mit einem jüngern Manne anzuknüpsen, der Stolz und die Rohheit des Bruders hatten diesen von ihr entsernt, und so war es begreislich, daß sie eine übertriebene, glühende Liebe und Freundschaft fast willkürlich in ihrem Herzen für diese Marie entzündet hatte, die sie verachten sollte, von der sich plöslich ihr Gemüth mit Abschen abwenden mußte.

Der Fürst hatte sich jetzt seinem Secretair eröffnet und bieser machte es ber Dienerschaft bekannt, daß Marie, die Gesellschafterin der Brinzeß, in ihrem Zimmer als Arrestantin verschlossen sei. Ein allgemeiner Schred bemächtigte sich des ganzen Haushaltes, weil die Gefangene, durch die Gunft der Herrin, fast mehr Gewalt als die Fliestin selbst über alle Diener ausgeübt hatte. Waren Alle bestürzt, so erschraf doch Sduard am meisten, der eben noch seinen zu-

fünftigen Schwager in Hoffmung fo im Gebeim zu biefer Marie gelaffen hatte, von ben Liebkofungen Friederikens bazu verleitet.

Jetzt erschien ber Wagen, welcher die Richter und den Schreiber des Gerichts in den Palast führte. Sie waren in der Amtskleidung und Eduard und ein Diener öffneten ihnen die Zimmer, in welchen sich Marie aufhielt, und entsfernten sich dann wieder.

Die Richter nahmen feierlich Platz, der Schreiber entsfaltete seine Blätter und der ältere Mann, welcher die weibsliche Gestalt, die sich in einen Winkel des Saales zurückgezogen, mit seinen Bliden geprüft hatte, sagte zu seinen Collegen heimlich: Ich kann die vielgepriesene Schönheit an ihr nicht bewundern, sie sieht vielmehr fade und unbedeutend aus; der Wuchs ist auch nicht sonderlich. Und sehen Sie nur, wie linkisch sie dort kauert, halb sigt, halb steht.

Das böfe Gewissen, Herr College, antwortete der Zweite, entstellt den Menschen ganz gewaltig. Ist ein Berbrecher auch eigentlich von Hause aus hübsch und wohlgebildet, so wird er doch nach und nach, durch das Bewustsein seines Frevels, durch die Angst, die ihn immerdar foltert, zu einer häßlichen Larve. Der Fall ist schon oft vorgestommen.

Warum treten Sie nicht näher, Mademoiselle? fragte jett ber oberste Richter.

Weil man es mir noch nicht befohlen hat, war bie Antwort.

Run wohl, so wird es Ihnen jett befohlen!

Das Frauenzimmer trat lächelnd näher, tam an den Tisch und betrachtete die Richter mit prüfenden Bliden, dann fagte fie lachend: Das Costum ift recht hübsch und täuschend.

Wie meinen Gie bas? fragte ber Jungere.

Recht artiges Komödienspiel wird bas geben, sagte fie: und wann kommen die Zuschauer?

Wer find bie?

Run ber Pring, die Fürstin, ber Gefandte, ber Graf und wer fonst noch an bem Spage Theil nehmen will.

Die Richter sahen sich ungewiß einander an und der Schreiber wußte nicht, ob er alles das protofolliren sollte. Endlich sagte der alte Mann im seierlichen Ton: Mein Kind, hier Spaß machen wollen, ist völlig am unrechten Ort. Es handelt sich hier um gar ernsthafte Dinge. Unter Anderm ist hier die Rede von Auspeitschen, an den Pranger stellen, Brandmarken und vielzährigem Einsperren in das gemeine Zuchthaus. Dies kann vielleicht um etwas gemildert werden, wenn Sie freiwillig und gütlich Alles bekennen, uns die Mittel angeben, wie der Raub wiedergefunden werde, uns Ihre Complicen nennen und, wie gesagt, uns den Prozeß leicht machen und die Entscheidung beschleunigen.

Sonderbare Menschen! rief sie laut lachend aus; Alles das paßt ja zu der Maskerade durchaus nicht, welche wir vorhaben; dazu will sich die Rolle, die ich übernommen habe, nicht eignen. Kommen denn die andern Spieler bald?

D ja! die Büttel und der Kerkermeifter mit den Ketten! rief unwillig der alte Mann.

Menschenkinder, sagte das Frauenzimmer, sprecht nicht so dummes Zeug! Ihr wist euch ja gar nicht in eure Rollen zu sinden. Statt einen gutmüthigen komischen Bantalon zu agiren, wie euer Anzug doch verkündigt, ko-mischen Spaß zu machen und euch zur Ergöstlichkeit vorzubereiten, sprecht ihr lauter Unsinn. Wenn es nicht anders kommt und ihr nicht einlenken wollt, werbe ich gar nichts mehr sagen, bis die Herrschaften selber ein-

treten, die zu ihrer Berkleidung aber auch fehr lange Zeit brauchen.

himmel! rief der Alte, ste ist aberwißig! Sie hat den Berstand völlig verloren.

Wahrscheinlich, sagte ber Jüngere, singirt sie nur biesen Wahnstinn, um bas Gericht irre zu führen. Ober sie schmeischelt sich wohl gar, baß sie und überreben will, sie sei von jeher unklug gewesen und baher nicht zurechnungsfähig. Das kommt in neueren Zeiten auch oft vor, seitbem man bas psichologische Mitleiden gegen die Berbrecher erfunden hat, von denen in manchen Staaten viele unter dem Galgen wegschlüpsen, weil die Herren Richter selbst eine krankhafte Vorliebe für rare Narrheiten und Aberwitzigkeiten haben.

Also für unsinnig wollen Sie mich halten? rief die Angeklagte jetzt, nun der Spaß mag fürs Erste so mit hinsgehen. — Sie sang laut, tanzte im Saal und faßte endlich die Hand des Schreibers, mit dem sie unter lautem Lachen im Saale herumwalzte. Dann warf sie sich ermidet in ihre Ecke und lachte wieder.

Herr Secretair! sagte hierauf ber alte, verbrüßliche Mann, gehen Sie unverzüglich zu Seiner Durchlaucht und melben bem Herrn, was sich hier zuträgt und baß wir unsmöglich mit einer unklugen Person ein Berhör anstellen können.

Der Schreiber verließ das Zimmer, indem er sich ben Schweiß von der Stirn trocknete. Sollen wir uns hier mit der tollen Creatur aufhalten und unsere Zeit verderben? sagte der ältere Richter; stellt sie sich nur verrückt an, so wird manstrengere Maßregeln ergreisen mussen, um ihr ihren Berstand wiederzuschaffen.

Jett trat ber Prinz Aaver, bem ber Secretair folgte, in ben Saal. Wie? rief er, verrudt? Unmöglich! und was

könnte ihr auch die Verstellung nuten? — Jest trat er näher und rief in der größten Bestürzung, indem er des Frauenzimmers ansichtig ward: Himmel! was ist das für eine Creatur?

Die Richter hatten sich erhoben und Alles umgab jest bie Unbekannte, die, da sie erst in ein lautes Lachen ausgesbrochen war, jest in Berlegenheit gerieth und die Blide niederschlug. Bo ist Marie? rief der Prinz entrustet. — Sie wird sogleich zurücktommen, sagte die Fremde; mich wundert, daß sie nicht schon da ist, denn mit der Berkleidung ist sie längst fertig, die ihr auch recht hübsch steht.

Berkleidung? rief Kaver: wozu? Bas hat das zu bes beuten?

Run, zur fomischen Masterade, fagte Jene, zu der Komödie ex tempore, die wir spielen sollten und mit der wir den Prinzen und seine Gemahlin überraschen wollten.

Mich überraschen? rief Xaver; nun ich bin jest über= rascht genug.

Wenn Sie der durchlauchtige Herr sind, sagte die fremde Person, so ist freilich unser Endzweck versehlt, und mich verstrießt, daß Fräulein Marie immer noch nicht zurücksommt, um mir meine Kleider wiederzugeben; benn, da die Komödie nicht vor sich geht, so schäme ich mich, vor Leuten, die nicht mitspielen, mich in diesem unziemenden Costum zu zeigen.

Setzen wir uns, meine Herren, fagte ber Fürst, indem er einen Seffel einnahm, wir wollen wenigstens von dieser Creatur erfahren, wie die Sache zusammenhängt; also: wer seid Ihr?

Ich habe gar nicht nöthig, fagte bie Unbefannte, meinen Stand und Namen zu verleugnen: ich heiße Martin Mühlen und bin Gefandtschaftssecretair beim Grafen Liangon, welcher nach Liffabon als Gesandter vom Raifer Joseph bestimmt ift.

D über bie unerhörte Luge! rief ber Bring aus, mein Schwager lebt jett auf feinen Gutern und es giebt feinen andern Grafen Liançon.

Er ift, fagte Martin, eigentlich ber natürliche Sohn bes herrn Grafen, hat aber jenen Titel angenommen.

Der? sagte ber Prinz mit gedehntem Ton; dieser unsfelige Abentheurer? Jetzt fängt mir Alles an klar zn wersben. Unglücklicher! wie sind Sie in seine Gesellschaft gerathen?

Ich habe ihn in Bruffel kennen lernen und er wurde bort mein Wohlthäter und Beschützer. Er war dort mit allen Bornehmen in Berbindung, und durch fie hat er auch jene Beförderung erlangt. Er ist in der Stadt und wird mich bei meinen Eltern erwarten, wenn er nicht, wie er versprach, hieher kommen follte.

Und Sie merken noch immer nicht, fagte ber Prinz, daß man Sie hintergangen und gemißbraucht, daß er, ber Lügner und Räuber, längst mit seiner verruchten Gesellin, dieser Marie, die Thore ber Stadt hinter sich hat? — Wie kommen Sie in diese Kleider?

Martin erzählte: In der nächsten Stadt erhielt mein Beschützer durch eine Staffette einen wichtigen Brief, der ihn erst außer sich versetzte, dam sammelte er sich wieder und reiste incognito hieher. Als wir angesommen waren, gab er mir ein Billet, setzte es durch, mich heimlich hier in dies Haus zu schaffen, und sagte mir, ich solle buchstäblich alles Das thun, was mir eine Dame hier andesehlen würde, denn es sei auf ein häusliches Fest, eine Masterade, eine Art Komödienspiel abgesehen, um den Prinzen Kaver und seines Gemahlin angenehm zu überraschen. Als man mich eingesührt hatte, traf ich eine schöne große Dame, die mir erst sehr betrübt schien, dann aber, als sie das Billet des

Gesandten gelesen hatte, sich erheiterte. Sie begrüßte mich nun freundlich und sagte mir, daß wir künftig viel mit einander leben würden, heute aber müßte ich noch schnell zu
einer kleinen Familiensete beitragen. Es sei nöthig, daß ich
mich als Frauenzimmer ankleide und daß sie schnell meinen
männlichen Anzug anlege. Sie ließ mir keine Zeit, zu überlegen oder mich zu verwundern, denn sie rannte schnell in
das Cabinet, legte mir in zwei Secunden diesen Habit, den
ich jetzt trage, zurecht, stieß mich hinein, wo ich mich so
schnell umkleiden mußte, daß ich kaum diese kostdare Busennadel retten konnte. Nun ergriff sie meine Sachen, und wie
durch einen Zauber trat sie nach zwei Minuten angekleidet
auß dem Cabinet, sah sehr hübsch auß, umarmte mich und
sagte, sie würde gleich wiederkommen, wo dann die Komödie
oder der Maskenspaß seinen Ansang nehmen würde.

Junger Mann, fing jetzt ber ältere Richter an, Sie haben keine Anlage zu einem Diplomaten, benn als solcher haben Sie eine miferable Rolle gespielt. Wozu hatten Sie sich vorher bestimmt, ehe Sie diesem Abentheurer in die Hände geriethen?

Eigentlich, sagte Martin verlegen, bin ich ein Candidat ber Theologie.

Ein schöner Anzug, sagte ber Richter, für einen jungen Geistlichen und angehenden Priester. Sie sehen in dem Habit aus wie eine jener unglückseligen Fräulein oder Curtisfanen, die sich im Dunkeln auf unsern Gassen umtreiben. — Berzeihung, Durchlaucht, wenn ich etwas Ungeziemendes aussgesprochen habe.

Martin war jetzt so beschämt, daß er es nicht wagte, die Augen aufzuheben. Ihm wurde es nach und nach ganz deutlich, daß er sich als ein einfältiger Mensch betragen habe und wohl zur Theilnahme an einem Verbrechen verleitet worden sei.

Der Fürst hatte schon längst ein sestes Auge auf die Tuchnadel Martins geheftet, die seine Halsverhüllung zussammenhielt. Zeigen Sie mir einmal das Juwel, sagte er jetzt. Martin überreichte es ihm. Kein Zweisel! rief Xaver, man hat sich nicht einmal die Mühe gegeben, das Kästchen wegzunehmen, und bloß die Nadel ist angeheftet worden. Sehen Sie, meine Herren, sagte er jetzt, indem er sich an die Richter wendete, ich habe diese Nadel eben nur berührt, ich bitte aber auf diesen Punkt zu drücken, und Sie werden unten, indem die seine Goldplatte sich aufthut, meinen und meiner Gemahlin Namenszug inwendig erblicken.

So wies es sich ans. Diese Radel, suhr der Prinz fort, war nehmlich vormals ein Ring; sie gehört zu jenem Schmuck, der uns im vorigen Jahre geraubt wurde. Es ist jetzt klar, daß Marie ihn entwendete, was ihr bei dem unsbedingten Vertrauen meiner Gemahlin nicht schwer wurde, und daß sie diese unschätzbaren Juwelen dann jenem Abenstheurer auslieserte, der sie verkaufte, oder umfassen ließ, um durch die Summen, die er löste, im Auslande den großen reichen Herrn zu spielen und sich mit dem gestohlnen Gut Freunde zu machen, ist deutlich genug.

Die letzten Schleier fielen jetzt von den Augen des unglücklichen Martin herunter. Er fah sein ganzes Elend ein und erschien sich verächtlich. Der Fürst schien ihn fast zu beklagen, und die Sache hätte sich vielleicht jetzt schon beschlossen, wenn der junge Eduard Winter nicht mit einer neuen Klage hervorgetreten wäre. Man hatte ihn vorgeladen, um sich über den Punkt zu verantworten, daß er gegen den Besehl den fremden Martin zur verdächtigen Marie gelassen hatte.

Gnäbiger Berr, fing er an, ich bitte um Gnabe, wenn ich gewiffermagen widerspreche. Der Befehl war nicht fo

gar flar und beutlich, und bie Unweifungen, bie ich von bem ehrwürdigen Berrn Meldjior erhielt, bienten mehr bazu, mich confus zu machen, als mich aufzuklaren. Er wollte felbft Alles beforgen, felber nach Allem feben, und fo erfuhr ich ungefähr nur, bag bie Befellichaftsbame nicht ausgeben wurde, weil fie unpaf fei. Die flare, beutliche Rachricht, baf Die bemeldete Dame fich in eine Arreftantin und Berbrecherin umgefest habe, murbe erft fpaterbin beutlich ausgefprochen, als fie icon in ihrer fünftlichen Berkleidung, ale ein Berr Martin, entwichen mar. Jett, nach ber Entwickelung febe ich wohl ein, daß ich einen großen Fehler begangen habe, meinen Schmager in Soffnung, ben bummen Menichen, bier heimlich in dies Gemach einzuschwärzen. Aber , burchlauchtiafter Berr, mas vermag bie Liebe über uns arme Sterb= lich nicht? Diefe göttliche Naturfraft hat mich fo über ben Tölpel gestoffen, bag ich mich biefes fchweren Bergebens iculdig gemacht habe. Gine gewiffe Friederite, Die Schwe= fter jener fo laderlich vertleibeten Berfonnage, mußte mir fo zu ichmeicheln, fagte mir fo viele icone und artige Sachen vor, baf ich in biefen bethörten Augenbliden meinen Berftand aufgab. 3ch febe es aber wohl ein, gegenwärtig, bag es mit biefer Liebe und Bartlichfeit nicht ernfthaft gemeint war, und daß man mich nur hinterging, ungefähr fo wie ienen verkleibeten Ginfaltspinfel bort. Sabe ich mich nun vergangen, fo fann ich mein Berfeben burch eine große, eine bochft bedeutende Entbedung wieder gut machen. 3ch glaube nehmlich jett, bag bie Mutter bes Batrons ba tief in bas Complott verwickelt ift, bag fie um ben Raub ber Juwelen und Alles genau gewußt hat, baf fie Behlerin mar und ihr ein fehr bedeutender Gewinn von biefem ungeheuern Diebs ftahl nicht tann entgangen febn.

Martin erhob fich entruftet und ber Fürst fah ben

Rebenden scharf an. Wie beweisen Sie Ihre Anklage? fragte ber Richter.

Sogleich, meine verehrten Herren, antwortete Ebuard. Wenn ich aber nicht Unrecht habe, so wird es sich auch wohl ausweisen, daß jener flachstöpfige Bursche nicht ein solcher Gimpel ist, wie er einer zu sehn ziemlich künstlich vorgiebt und ihn auch natürlich genug darstellt.

Faßt Euch turg, fagte ber Fürst, und lagt bas unanftändige Schelten.

Durchlaucht, fuhr Eduard fort, ohne sich stören zu lassen, wenn es sich zeigt, daß er ein ausgemachter Spithube ist, so ist es ja noch viel schlimmer, als wenn er nur ein Dummstopf wäre. Ich meine aber jetzt, die ganze Familie dieses zu blonden Lissaboner Gesandtschafts-Secretairs ist, Weiber und Kinder, Mannsen und Weibsen, nichts als ein einziges großes Gaunernest.

Und ber Beweis? fragte ber Fürft.

Kein strenger Beweis, suhr Eduard sort, aber die allergrößte Wahrscheinlichkeit. Schon lange munkelt man davon, und seit einigen Tagen weiß ich es auch aus der sichersten Duelle, aus dem Munde meiner so scheinbar zärtlichen Friederike, der Schwester des Delinquenten da, daß die Mutter des armen Sünders, die Frau Mühlen, eine unschätzbare Gemäldegallerie besitzt, in der sich Meisterwerke der Caracci, des Domenichino, Correggio, Titian, Julio Romano, nebst vielen der herrlichsten Niederländer, unter andern ein ganz einziger Ban End besinden, die Landschaften des Claude und Boussin, die Rembrands, die ausgesührten Bilden eines Gerard Dow gar nicht einmal mitgerechnet. Woher kommt nun, fragt sich jeder Berstand, eine arme Bürgersfrau, die sich und ihre Familie von einer Bension erhalten soll, die etwa nur vierhundert Thaler beträgt, zu einer Gemälde-

gallerie, wenn fie nicht zu ben natürlich hoben Preifen von geftohlnem Belbe eingetauft ift? Ift bies Belb nun aeftohlen, und unfer Martinchen ift ein hauptfreund bes Spitbuben, und ber Spitbube ein Bräutigam ber Räuberin, und Martin hat Juwelen von ihm, und die Mama Martins hat eine ungeheuer koftbare Bilbergallerie, fo möchte man boch barauf ichwören, bag ber geftohlene Schmud zum Theil in Bilber umgefett fei, und bag, wenn ber Fran Mühlen vielleicht die Bilder nicht fo gang eigenthümlich gehören, fie doch die Sehlerin ift und ihren Theil vom Raube bekommen hat. - Meine verehrte Berren, ich liebe bie ichelmische Frieberife immer noch herzinnigft, obgleich sie zu biefer Natterbrut gehört, aber die Tugend fteht in meinem Bergen höher als die Liebe, biefe opfere ich jenem allerhochsten But, wenn auch mit blutendem Bergen, benn, wie die Weltweisen fagen -

Genug! rief der Prinz und Sduard verbeugte sich verstummend. Er sah die Richter an und der ältere sagte: So sonderbar dieser Handel auch aussieht, so mährchenhaft der Bericht auch von dieser merkwürdigen Bildergallerie klingt, so ist es doch wohl unfre Pslicht, Erkundigungen über diese Sache einzuziehen, denn die Frau Mühlen, wenn es sich nach der Aussage des jungen Mannes irgend so verhält, kann wohl im Berhör von dem entslohenen Räuber oder den Juwelen Nachricht geben.

Er schickte ben Secretair fort, um heimlich die Arrestation der Frau Mühlen zu verfügen. Jest weinte Martin lant, daß seine Mutter zugleich mit ihm so beschimpft werden sollte. Der Fürst betrachtete ihn aufmerksam und sagte bann: Geben Sie Ihrem Schmerze nicht so nach, junger Mann, es soll nur so viel geschehen, als unumgänglich nothwendig ift. Es ist möglich, daß Sie unschuldig sind und

daß die Bermuthungen meines geschwätzigen Portiers sich als ungegründet erweisen.

Bei dem Worte "Portier" fuhr Eduard Winter hastig mit dem Kopse auf, als wenn er heftig antworten wollte, vor dem strengen Blicke des Fürsten aber senkte sich sein übermithiges Auge. Der Fürst suhr fort: Es trifft sich, daß der Professor Reishelm eben mit einigen andern Künstlern bei meiner Gemahlin, die Zerstreuung bedarf, sich besindet; sie zeichnet und betrachtet-Bilder. Diese Herren aber werden am besten geeignet sehn, die sogenannte Gallerie zu besichtigen und ihren ungefähren Werth zu bestimmen. Die Herren Richter haben wohl auch die Güte, sich dorthin zu versügen, um dort vorläusig, wie sie die Umstände sinden, eine Unterssuchung anzustellen.

Der Prinz, welcher den jungen Martin die Zeit über nicht ohne Rührung betrachtet hatte, hatte den Haushof-meister herbeigerusen und dieser führte den trauernden Candidaten in ein Nebengemach, wohin er einen saubern und
vollständigen männlichen Anzug schaffte, damit Martin nicht
so lächerlich vor seiner Familie erscheinen dürfe.

Es wäre der alten Fran Mühlen vor einigen Tagen noch nicht eingefallen, daß sie dazu geeignet sei, eine Beschützerin vorzustellen. Sie erstaunte daher nicht wenig, als ein ganzer Zug von Menschen sich bei ihr einstellte, die sich ihrer Gnade und ihrem Einfluß empfahlen. Durch Eduards Geschwätz, durch Friederikens Leichtsinn und der Mutter Gutmüthigkeit war es in mehreren Familien der ärmeren Classe bekannt geworden, daß der junge Martin Mühlen, ein vormals unbedeutender Mensch, jest der Liebling eines einstlußreichen Gesandten, eines höchst vornehmen Mannes

fei, eines Millionairs, ber Taufenbe fo wegwarf, wie Andere ben Grofchen ausgeben. Seit ber alte Simon feine gang vergrmte Schwägerin und beren Tochter Benriette in einen gemiffen Boblftand verfett hatte, maren biefe beiden Frauen= gimmer mit Gifer barauf bebacht, ihre Lage noch mehr gu verbeffern. Eduard hatte ihnen ergahlt, in welchen Ermartungen und Aussichten Martin Mublen lebe, und nun meinten fie, und ber alte Simon ließ fich endlich von ihrem Gefdmat auch zu biefem Glauben überreben, es bange nur von ber Borfprache biefer Frau ab, ben mifrathenen Couard auch als Secretair ober Rendanten ober Freund bes Grafen Liancon nach Liffabon zu verpflanzen und ihm, ber boch gewiß klüger als Martin fei, eine glanzende Laufbahn zu eröffnen. Simon, ber mehr bie Welt tannte, ging auf biefe Unficht beswegen ein, weil er meinte, nichts fei fo wirkfam. einen ichon verlornen Windbeutel zu curiren, als eine Entfernung ans feinem Baterlande. Der alte Groftvater Emmrich war nur barüber erfreut, bag es wieber einmal ein Thema gab, über welches er unermübet ichwagen fonnte. Er fab, nach feinen Reben, wenn ber Gefandte nur bie erften Schritte für Couard gethan batte, Diefen icon ale Staatemann. General ober Minifter in ben allerhöchsten Stellungen mirffam und regierenb.

Der ganze Zug dieser Familie machte sich also auf, um die bescheidene Wohnung der Frau Mühlen aufzusuchen, sich ihr zu empsehlen und um ihren Schutz zu bitten. Die alte Mühlen erstaunte über diese Anmuthung, aber man verswunderte sich noch mehr, als man sich gegenseitig erkannte. Jene Mutter und Henriette empsahlen sich dem Schutze der Frau, welche den Berarmten jenes Bild neulich abgekanst hatte, das die Kenneria mit ihrem sichern Auge für eins der vorzüglichsten des Van Spat erkannte. Simon machte diesen

Gefprachen ein Enbe, indem er mit furgen Borten bas Befuch vortrug, wie Frau Mühlen und Friederike und Lucie, vor Allen aber der edelfte Sohn, Berr Martin, boflichft gebeten murben, fich für ben vermilberten, aber barum boch nicht verlornen Couard bei bem mächtigen Gefandten gu verwenden. Um meiften, nachdem bie Unbern vollendet hatten, verbreitete fich ber alte Grofvater über biefes Thema, ber immer noch, fo viel er es vermochte, Die Bartei biefes Ebuard genommen hatte. Bir, fagte er jum Schluf, bie gange Familie hier, haben ihm zwar vor einiger Zeit unfern feierlichen und einstimmigen Fluch gegeben. Ich wollte anfangs nicht mit in biefen Strängen gieben, ba ich aber überftimmt murbe, jo fügte ich mich benn auch bem allgemeinen Buniche. Unfern Segen geben konnten wir ihm nicht, fo wie er fich bis babin aufgeführt hatte: und fo ift benn freilich Etwas beffer als Nichts, und barum bekam er ben Fluch: mas ich freilich einigermaßen übelnehmen fonnte, benn es gefchab hauptfächlich beswegen, weil er fich nun gang und unbedingt ber Malerei widmen wollte. Das war unferm Simon fatal. Ich bin aber felbft in meiner Jugend ein großer Maler gemefen, und es ift gemig nur mein Blut und verfanntes Benie, mas jett fo in bem jungen Menfchen arbeitet und brangt. Rurg, mit bem Fluche läuft er jett herum. Und biefen muffen wir ihm auch bei Gelegenheit wieber abnehmen. weil ihn bas fonft incommobirt. Um beften, baf Gie und ber Gefandte und Raifer Joseph ihn zu etwas machen.

Als Frau Mühlen ihr Erstaunen überwunden hatte, erklärte sie, daß sie in dieser hinsicht gewiß nichts vermöchte und nur dankbar sei, daß ihren Sohn so ganz unverhofft ein so großes Glück betroffen habe. Eduard sei sich aber selbst am meisten hinderlich, denn wenn er die pasquillantischen Rupferstiche, wie er sich vorgesetzt habe, noch herausgeben wolle, so sei er gewiß ber schwersten Berantwortung ausgesetzt.

Ein Pasquillant! rief Emmrich, ber Großvater; worin beftehen bie Pasquille?

Frau Mühlen erzählte ihm Einiges, und in welcher Gestalt sie selber in jener saubern Sammlung vorkomme. Uch
was! rief Emmrich, Windspiele, Seehunde, Kaffeekannen, das
sind ganz unschuldige Geschöpfe. Rein Mensch kann es übelnehmen, denen verglichen zu werden; ja, wenn es Esel, Affen,
oder gar Schweine wären, das sind einmal die hergebrachten
Thiergestalten, mit denen man eine Beleidigung ausdrückt;
aber die Bergleichung mit den edleren soll sich kein Mensch
zu Gemüthe ziehn.

So schwatte er fort, bis ihm Friederike fagte: Sie kommen auch in der Sammlung vor. — Und wie? fragte Bener. — Als Brunnen. — Wie hat er bas angestellt? — Es fteht ein Pfeiler ba mit einem alten Ropf, gang ber Ihrige, auf bem ift eine Schellentappe und zwei Efelsohren. Aus bem Munde ber fenntlichen Figur läuft ein Wafferftrahl in bem gefdrieben fteht, mas Gie fo am liebsten an Rebens= arten gebrauchen. Das unermubliche Waffer flieft in ein großes Beden, in bem platichert eine Ente und eine Bans. Die Ente ift Benriette bort und bie Bans bie verehrens= werthe Mutter. Außerhalb grunzt ein großes Schwein, bas einen breiten hut auf hat und murrt : Fluch! Fluch ihm! Fluch! Und brunter fteht mit beutlichen Worten gefdrieben: ber Grofvater Emmrich, nicht als Jungbrunnen, fonbern als unerschöpflicher Narrenbrunnen , Jettchen als Ente, Mama als Gans und Ontel Simon als Eber. Bas fagen Sie bazu?

Daß ich wenigstens nun meinen obigen Fluch verdopple! schrie der Großvater ergrimmt und lief fort, ohne Abschied zu nehmen. Simon stampste mit den Füßen und brummte: Ein ungerathener Bube! Jettchen aber trocknete sich die Augen und sagte: Er ist mehr als das, er ist undankbar; wie oft hat ihn die Mutter mit dem Letzen, was sie nur in ihrer kleinen Wirthschaft hatte, erquickt.

Die Fremden wollten sich entfernen, als der Großvater zitternd wieder in das Zimmer stürzte. Es ist aus! rief er bleich und athemlos; wir sind Alle verloren! das ist nichts weniger draußen als eine Pulververschwörung wie die damals in London. Das Haus und die ganze Straße hier wird in die Luft gesprengt werden.

Warum nicht gar! rief Simon; schwatt ber Alte nicht immer unfinniges Zeug?

Die Ausgänge find versperrt, rief der Greis, zwei Com= pagnien mit geladenen Flinten halten Wache, und zwei Felb= ftude voll Kartatichen find auf dem Flux.

Unsinn! sagte Simon, setzte seinen breiten Hut auf und ging hinaus. Er kam aber gleich wieder zurück und sagte verwirrt: So viel ist wahr, das Haus ist von Wache umzingelt; was es zu bedeuten hat, mag der Himmel wissen.

Alle erstaunten, es blieb ihnen aber keine Zeit, zu frasgen und zu erzählen; denn in der schwarzen Amtstracht und mit feierlichem Sesicht traten die beiden Richter herein, vom Secretair begleitet. Ihnen folgte, von Dienern des Gerichts eingefaßt, der ganz niedergeschlagene Martin, und zum Besschluß trat Reishelm, der Director der Akademie, mit zwei andern Malern herein, an die sich mit naseweisem Anstande der Verräther Eduard drängte.

Die Frauen waren beängstigt, und Reiner wußte, wie

er sich diese unvermuthete Erscheinung auslegen sollte. — Wer ist hier die Frau Mühlen? fragte der alte Richter. — Ich, sagte die alte, verwirrte Frau. — Sind Sie die Tochter Friederike, fragte der Director Reishelm schnell, sich zu Henriette wendend. — Nein, sagte diese schichtern erzöthend, ich bin hier im Hause fremd, dort steht meine Mutter. Reishelm betrachtete sie noch eine Weile und schien von dem liedlichen Ausbruck des unschuldigen Gesichtes gerührt.

Hier ift, fing ber Richter wieber an, ein berühmter Maler, ein großer Künstler mit uns gekommen, der Herr Director Reishelm. Antworten Sic, Frau Mühlen, diesem Herrn kurz und bündig, was er Sie fragen wird, ohne 36-gerung und ganz der Wahrheit gemäß.

Reishelm betrachtete nun auch die übrigen Figuren, die im kleinen Zimmer gedrängt an einander standen. Er ging zur Alten, sah ihr scharf in die Augen und sagte schnell: Sie besitzen eine Bilbergallerie.

Wie sollte ich arme Frau zu so etwas kommen? antwortete sie geängstigt.

Keine Ausrede! rief Reishelm, das Haus ist mit Wache umstellt, wenn Sie nicht die Wahrheit sagen, folgen Sie diesen Herren sogleich von hier in das Gefängniß.

In diesem Augenblick sprang die behende Friederike hervor und in den letzten Winkel des Zimmers hinein. Man hörte laut eine Ohrseige schallen. Stuard war es, welcher sie empfangen hatte. Verräther! sagte das Mädchen dann, und ging, nicht sonderlich erregt, auf ihre erste Stelle zurück.

Run ja, sagte zögernd und mit Baufen Frau Mühlen: ich habe — wenn Sie es so nennen wollen — eine Bilbersgallerie.

Und wie viel Stud ungefähr? fragte Reishelm.

An breihundert, einige mehr ober weniger, fagte die alte Frau, jest schon weinend.

Und Sachen von Werth barunter? Pouffin? Claube Lorrain? Selbst Tizians? Domenichinos und so weiter?

Ach ja! und Julio Romano, und Berghem, und Correggio, und Rubbens, und Salvator Rosa.

Und wer gab Ihnen das Geld? Doch wohl der sogenannte Graf Liançon? Ober Ihr Sohn, der es von diesem erhielt? Oder Marie, die Gesellschafterin der Prinzessin Kaver?

Ei, bewahre! meinen Sohn abgerechnet, habe ich niemals eins von diesen genannten Leuten gekannt.

haben Sie biefe Gallerie benn geerbt?

Nein.

Gekauft alfo?

Ja, nach und nach, in einer Reihe von Jahren.

Sind Sie benn fo reich?

Bewahre, ich habe nur ein fehr mäßiges Gintommen.

Wie haben Sie also so kostbare Bilder zusammenkaufen können?

Durch Prophezeiung.

Was verstehen Sie barunter?

Sehen Sie, Herr Director, sagte die Mühlen, ich habe die wunderbare Gabe, daß ich es weiß, wo es gute, seltene Bilder giebt. Sei es auf dem Trödel, in einer schlechten Boutite, oder irgendwo in einem unansehnlichen Hause. Diese alle habe ich billig erhalten, und so ist meine Gallerie entstanden. Diese Frau kann mir bezeugen, wie ich vor einiger Zeit von ihr einen unschätzbaren Ban Ehck für drei Goldstücke erstand, der wohl zweitausend werth ist. Sie hätte ihn mir für Einen Thaler gelassen.

Reishelm fab die andern Maler mit einem forschenden Blide an und biefe erwiederten ihm mit Achfelguden. Go geben Sie mir, fagte er bann, ben Schluffel zu biefer Ihrer Gallerie. Die Frau zögerte, boch ber Richter fügte mit ftrengem Tone bingu: Es ift unumganglich nöthig, und ich erfuche, teine Umftanbe ju machen, fonft werben Sie boch ju Dem gezwungen, mas Gie jest noch freiwillig thun konnen. Die Alte fant fich in die Rothwendigkeit, fie ging feufzend und mit schwerem Bergen voran, um gegenüber bes Wohn= zimmers bas größere aufzuschließen, in welchem alle Bilber enthalten waren. Alle waren gespannt, vorzüglich brückten bie Gefichter ber Maler bie gröfte Erwartung aus. Mit Bittern ftedte bie Befitzerin ben Schluffel in Die Thur, fie brehte den Riegel zurud, das Gemach that fich auf und Alle traten mit weit geöffneten Augen in ben bunten Raum, wo Bilb an Bilb hing und Rahmen ben Rahmen brangte. Wie es zu gefcheben pflegt, bag nach gespannter Erwartung ein ftummes Staunen, ein wortlofes ftumpfes Bermunbern bie Sinne hinhalt und bas Bewuftfein, welches fich noch nicht wieberfinden tann, faft auflöfet: fo gefchah es auch bier. Die Maler faben fich um, waren gang rubig, beschauten wieder bie Banbe, und indem jest Reishelm ben prufenden Blid von ben Bilbern gurudgog und feine Runftgenoffen mit einer wunderbarlichen Diene anfah, brachen Alle in ein fo lautes und unauslöschliches Belachter aus, bag ber altefte biefer Maler fich auf bas bort ftebenbe Bett fallen ließ, um in ber angreifenben Erschütterung nicht auf ben Boben gu Eine Baufe trat ein und nach biefer wieber ein schallendes Lachen, ein kleiner Ruhepunkt, und zum britten Male ertonte in ben mannigfaltigsten Tonen bas feltsame Chor biefes Gelächters. Die Frau Mühlen ftand als eine Bilbfäule ber Bermunderung ba, weil sie fich biese unersichöpfliche Ergießung der Lust durchaus nicht erklären konnte, und Martin, der die Ursache bieser Explosion zu begreifen schien, versank noch tiefer in Demuth und Beschämung.

Jest fagte der Director Reishelm, indem er die Thränen von den Angen trocknete: Berzeihen Sie, liebe Fran,
diesen Ausbruch, welchen uns die getäuschte Erwartung erregte. Sein Sie nicht gekränkt, denn über den ersten Affect
hat man niemals hinreichende Gewalt. In dem ruhigen,
ungestörten Besit dieser Gallerie werden Sie immerdar
verbleiben können. Wir glauben Ihnen gern, daß Sie für
diese Bilder nur weniges Geld gegeben haben, und ich fürchte
sogar, daß Sie zu den allergeringsten Preisen noch viel zu
theuer bezahlten. Macht es Ihnen Bergnügen, diese Dinge
da für wirkliche Gemälde zu halten, so lassen Sie sie ruhig
hängen, sonst rathe ich Ihnen, sie wieder auf den Trödel
hinzuschafsen und sich zu freuen, wenn Sie für den ganzen
Kram nur wenige Groschen wiederbekommen.

Die alte Frau war vernichtet. Der alte Emmrich, der sich indessen umgesehen hatte, trat jetzt hervor und sagte: Sacht! sacht, Herr College! wer wollte doch so absprechend und übereilt urtheilen. Zu meinem freudigen Erstaunen sinde ich hier so manche meiner Ingendarbeiten wieder, die schon längst meinem Gedächtniß entschwunden waren. Und wie gut ist Alles an diesen Sachen von mir gedacht, wie wacker ausgesührt, die Conception poetisch und die Arbeit liebevoll und fleißig, die Zeichnung richtig, die Gewandung großartig und das Colorit ganz der alten Meister würdig. Die Zeit und der Staub haben nun noch die gehörige Bräune hinzugesügt, so daß diese Werte meiner Phantasie allerdings wohl für Galleriebilder gelten können. So ist hier diese

treffliche Kreuztragung, mein allererster Bersuch, als ich es noch nicht einmal verstand, die Farben auf die Palette zu setzen. Kann man von einem jungen Genie mehr verlangen?

Friederike trat hinzu. Dieses? fragte sie. — Allerdings, antwortete der Alte. — Das ist dasselbe, versetze sie mit ihrem sebhaften, aufdringlichen Ton, welches wir neulich von der fremden Frau für drei Goldstücke kanften und für einen ganz vorzüglichen Ban Enck hielten. — Der greise Emmrich bückte sich sehr höslich vor der Frau Mühlen und sagte: Hat Alchnlichkeit, nur ist es in der Zeichnung correcter. Sie, liebe Frau, scheinen bei alle dem einen seinen sinn für die Kunst zu besitzen.

Nach wenigen Fragen des Richters, welcher jest Alles aus einem andern Gesichtspunkt ansah, ergab sich die völlige Unschuld der Familie Mühlen, den Sohn Martin mit einsgerechnet, welcher gestraft genug wurde, indem er von allen Staffeln seiner Hoffnungsleiter, die ihn so hoch zu tragen schien und die unter ihm zerbrochen war, die tief auf den Boden hinuntergestürzt war.

Man verabschiedete sich von der Witwe, und der Richter sowohl wie der Professor Reishelm begaben sich zum Fürsten Xaver, um diesem die Resultate ihrer Untersuchung mitzustbeilen.

Es waren nach diesen Borfällen ungefähr zwei Jahre verstoffen. Um diese Zeit erhielt Frau Mühlen folgenden Brief von ihrem Sohn Martin:

## "Geliebte Mutter!

Wie ich Sie damals, bald nach der betrübenden Rataftrophe verließ, wie sehr wir Alle in Trauer waren, alles

bies mag ich Ihnen taum wiederholen, um Gie nicht von neuem zu betrüben. Ja, wir Alle waren bamals recht zerichlagen und enttäuscht. Daf mein fo groß icheinenber Befduter ein gemeiner Abentheurer. Lugner und falfcher Spieler, ja fogar ein Dieb und Räuber mar, bas Alles mar zu trübselig: baf ich mit angeklagt mar, in ben Berbacht, wenn auch nur auf furge Beit, eines theilnehmenden Schelmes gerieth, mar für mein ehrliebendes Bemuth noch bie allerfcmerglichfte Bunde. Und nun wurde zugleich ber Glaube an Ihre Gallerie fo graufam zerftort, in welcher wir ein Ballabium, ein ficheres Rettungsmittel für alle Bufalle und gegen bie brobende Armuth zu befiten glaubten. Bas mare aus uns ohne bie beispiellofe Grogmuth bes ebeln Fürften Xaver geworben? Daf er mir nicht nur jenen Ring und auch die kostbare Tuchnadel, Theile jenes abscheulichen Raubes, ließ, fonbern mir noch obenein beide Stude nach ber bochften Tare abfaufte, baburch erhielten Sie, Geliebte, ein recht ansehnliches Capital zur Disposition, benn bie Sachen hatten einen weit höhern Werth, als wir es jemals in unfrer Unwiffenheit glauben fonnten. 3ch fand baburch Dittel, eine neue Laufbahn ju beginnen und in die redliche Bahn bes Lebens wieder einzuschreiten. Go habe ich benn auf immer meinen unnüten Sochmuth überwunden, als Diplomat glanzen zu wollen, und Sie haben auch zu Ihrem Glud bie Krankheit überftanden, aus allen Eden und Orten Bilber zu einer Gallerie zusammenzukaufen. Und fo ift es benn Allen gut ergangen, außer jenem fatalen Couard Binter, auf ben meine Schwester Friederite immer noch zu viel balt. und ber, wie Gie mir in bem einzigen Briefe melben, ben ich von Ihnen in Liffabon erhalten habe, in eine Strafanftalt zu feiner Buchtigung gethan ift. Denn bie Frechbeit

war ohne Zweisel zu groß, ben Professor Reishelm als Seehund und den Prinzen Kaver als Windspiel in Kupfer stechen zu lassen, und noch bazu die Namen und Stand und Würde darunter zu schreiben. Wie liebevoll vom Himmel, daß sich nun der Fürst Kaver und seine edle Gemahlin endlich eines Erben erfrenen. Dieser theure Sohn ist ihnen gewiß ein reichlicher Ersat für jenen Schmuck, der ihnen auf immer entrissen ist.

Sie erinnern sich, liebste Mutter, wie traurig wir schieben, als ich nach Lissabon die weite Reise antrat. Ich sollte nun doch nach diesem Lande kommen, das war einmal meine Bestimmung; aber unter wie andern Bedingnissen geschah es nun. Ich hatte mich mit diesen südlichen Sprachen sehr gequält, um sie einzulernen, der Menschen, die sie reden und handhaben können, sind in unsern Ländern nicht so gar viele. Der kranke Baron also, der seiner Gesundheit wegen mit seiner noch kränkeren Gemahlin des warmen Klimas halber nach Portugal geschickt wurde, und welche ihre zwei Kinder auch mitnahmen, sahen mich als einen glücklichen Erwerd an, um sie zu begleiten, da außerdem der gute Prinz Xaver mich ihnen empsohlen und mir das beste Zeugniß gegeben hatte.

Ich habe Ihnen bamals nur in einem kurzen Briefe meine glückliche Ankunft in der wunderbaren Stadt gemeldet. Es fand sich nachher keine Gelegenheit, Ihnen zu schreiben, denn wir waren auf dem Lande, und als wir wieder in die Stadt kamen, hatte es die Aussicht, als ob ich mit jedem abgehenden Schiffe wieder zurücksegeln könne; denn die gute Baronin wurde immer kränker und der Gemahl verwünschte den Gedanken, daß er sein Baterland verlassen hatte.

Wie ich erft in Portugal felbst mar, fab ich wohl ein,

wie Weniges ich noch von der Sprache selber wußte. Inbessen, wenn man nur im Lande ist, hilft Lust und Noth
schon nach, und ich konnte den Eltern, die kein Wort verstanden, doch immer nützlich sehn. Die Kinder, die meiner Aufsicht ganz und gar übergeben waren, ließen sich anch sehr
gut an, und so war mein Leben ein ganz leidliches.

Als wir wieder in der großen Stadt lebten, begegnete mir etwas recht Wunderbares. Ein ganz verhülltes Frauenzimmer (wie es Sitte ist, daß sie sich hier so tragen) redete mich auf dem Platze an und beschwor mich, ihr zu folgen. Man darf dergleichen Aufforderungen nicht trauen, und ich weigerte mich lange Zeit. Sie weinte und slehte, und ich ließ mich endlich bewegen, mit ihr zu gehen. Sie führte mich in das gemeine Stadtgefängniß, wo die Menschen, wegen Schulden oder niedriger Diebereien und dergleichen Berbrechen, eingesperrt werden. Hier war es nun, wo ich einen Mann sinden solle, der mich durchaus sprechen müsse.

Ich trete in das Gefängniß zwischen viele Wissetter und arme Berschuldete hinein, — und wer ist es, der abseits auf einer Bank liegt, — vermagert, bleich, in elenden, schmutzigen und zerrissenen Kleidern? — Wer anders, als mein ehemaliger Gesandter? — Sie können sich mein Entsetzen benken, das mich bei diesem Anblick ergriff. Das war denn freilich ein ganz anderer Mann als jener, der mir zwerst in Brüssel auf dem Borsaal des Gasthoses begegnete. Ich kann nicht beschreiben, wie gewaltig mich ein Erbarmen ergriff und tief durchschütterte. War er auch ein Räuber und Berbrecher, so war er doch jetzt leidend, und gegen mich wenigstens hatte er sich immer sehr gutthätig erwiesen. Ich gab ihm sogleich Alles, was ich irgend entbehren konnte, und durch Hilse und Borsprache unsers Gesandten, so wie durch

bie Beihülfe meines gutmuthigen Barons wurden feine Schuls ben bezahlt und er aus bem Gefängniß befreit.

Seine Marie war nicht mehr fcon und reizend. D himmel, wie furz ist boch ber Sommer so mancher Menichen, die Auffehen in ber Welt machen! Der Schmud, fo geftanden fie mir felbft, mar balb bis auf ben letten Stein burchgebracht gewesen. Da an jedem ein Grauen bing und eine furchtbare Erinnerung, fo ließ er um fo lieber jedes Angebenken aus feinen Banben fliegen. Er war auch unter Spieler gerathen, bie biefe Runfte noch beffer verftanden als er felber, und biefe hatten ihn geplündert. Dann hatte er ben Fecht= und Sprachmeifter gemacht und im Frangofischen Unterricht gegeben; er fand auf biefem Wege feinen reich= lichen Unterhalt, wenn ihn nicht bas Spiel und bie thörichte Buth, bas Berlorene wiederzugewinnen, von Neuem bem Elend überliefert hatte. Nun mar er aber befreit und er fehrte zu feiner vorigen Beschäftigung gurud, natürlich unter einem gang andern Namen. Ich habe es auch hier Riemand offenbart, bag ich ihn schon früher kannte, sondern mich feiner nur, wie man glaubte, ale eines Landsmannes angenommen. Wie wohl ift es Ginem boch eigentlich, im Mittelftande gu leben, wo weder grokes Glud noch ungeheures Unglud ben Meniden trifft! -

Die Baronin wurde immer franker, und es war augensicheinlich, daß im hiefigen heißen Klima keine Heiltraft für sie fei. Der Mann, der seine Fran zärtlich liebte, nußte sie zu seinem Jammer so hinsterben sehen. Als sie begraben war, hatte er keine Ruhe mehr und so schifften wir uns ein.

Da er sein liebstes Gut nicht mehr mit zurudbrachte, so kam es ihm nicht darauf an, schnell in sein Baterland zurückzukehren, es war ihm im Gegentheil ein Umweg, ber ihn zerstreuen konnte, lieber. So reisten wir benn nach Reapel und kehrten burch Italien in das Baterland zurück. Er hat auf diesen Reisen seine Gesundheit völlig wiederbeskommen, die Kinder sind blühend, und ich habe, so wenig ich es noch hoffen durfte, auch meine Lust gebüßt, fremde Länder zu sehen.

Burudgekommen, ichien es mir nun Beit, auf irgend eine Stelle und Berforgung ju benten. Mein guter Baron hatte einen General hier als vertrauten Freund; fie fanden fich auch unvermuthet wieber. Diefer General, ein etwas rauber Mann, bat mich bei feinem Regiment als Feldprebiger angestellt. Er meint, es muffe fich nach einiger Zeit in ber Stadt ober auf bem Lande mohl eine paffenbe Bfarre für mich finden, und so verrichte ich in diefer hoffnung mein ziemlich beschwerliches Amt, weil bie jungen Berren Offiziere es nicht an Neckereien fehlen laffen. Der aute Baron bat mich vor feiner Abreife nach feinen Gutern bem General noch einmal bringend empfohlen, und ba biefer angefebene Mann bei Sofe und bei bem Ministerium Freunde von Macht und Ginfluß hat, fo ift meine Soffnung, wohl balb beförbert zu werben, nicht auf Sand gebaut; wenigstens fein folder luftiger Traum als damals, wo ich mich schon mit Stern und Ordensband herumlaufen fab. -

Liebste Mutter! — Der Brief war liegen geblieben, und es ift mir um so lieber, weil ich Ihnen nun etwas Beftimmteres von meinem künftigen Leben und Schicksal melben kann. Auch der Geringste der Menschen wird von der Hand der Borsehung wunderbar geführt. In unsern Gegenden war viel Gerede von einer Begebenheit, und da eben in der großen Welt seit lange nichts Neues vorgefallen war, so machte eine in der nächsten Festung vorgefallene Sache um

fo mehr Auffeben. Es batte nehmlich ein Lieutenant feinen Sauptmann erftochen, ber Morber mar verhört, gerichtet und verurtheilt worden und follte nun binnen Rurzem enthauptet werben. Manche Militairs, felbst mein General, nahmen Die Partie Des Mörders, oder entschuldigten wenigstens feine That auf gewisse Beise. Der Lieutenant mar ein Frember und durch Brotection im Regiment eingeschoben. Das verbroß ichon einige Fähnrichs und jungere Unterlieutenants; ba indeffen ber frembe Mann viele Conduite zeigte und icon im reiferen Mannegalter ftand, fo fanben fich bie jungen Menschen balb barein, baf biefer ihnen vorgezogen wurde. Die hauptleute aber maren noch mehr aufgebracht, weil fie fürchteten, Diefer Mann, ber fich ber Brotection von angefehenen Mannern erfreute, ber viele Renntniffe befaß und fich durch ein vornehmes und edles Betragen auszeich= nete, würde auch ihnen bei erfter Belegenheit vorgezogen und in einen Boften eingeschoben werben. Gin rober Mensch unter biefen hauptleuten, ben eigentlich Alle gern los ge= mefen maren, machte fich nun ein Beschäft baraus, bem fremben Mann alles Mögliche in ben Weg zu legen und ihn recht eigentlich ju ditaniren, fo oft er mit ihm in Dienft= verhältniffen ftand.

Das ging eine Weile so hin. Einmal in Gesellschaft aber war der Hauptmann so ausfallend, suchte so gestiffentlich Händel, daß der Lientenant ihn forderte. Der Capitain aber behauptete, er, als Borgesetzer, brauche sich nicht zu stellen und deshalb werde er sich nicht mit ihm schlagen; Jener habe kein Recht, ein Duell zu verlangen, denn es sei noch gar nicht einmal ausgemacht, ob der Heraussorderer von ächtem Abel sei.

Sier ift nun ber Buntt, mo die Berren Offiziere felbft

verschiedener Meinung sind. Viele, unter andern mein General, behaupten, der Lientenant dürfe Jenen allerdings forbern, und der Hauptmann muffe sich stellen, wenn er nicht für einen Feigen und Shrlosen gehalten sehn wolle, besonders da er jenen Mann gekränkt und beleidigt und seine Shre verletzt habe. Manche der jüngeren Herren gaben aber dem underschämten Hauptmann Recht und der Streit wurde so heftig, daß nur wenig sehlte, so hätte die Sache auch bei unserm Regiment Duelle herbeigeführt. Kurz, es kommt so weit, da der Hauptmann seine Beleidigungen nicht unterläßt, sich aber hartnäckig weigert, dem Andern Genugthung zu geben, daß in einem heftigen Gezänk der Lieutenant sich vom Zorn so sehr übermannen läßt, daß er seinen Gegner an der Wirthstafel niedersticht.

Rach bem Gesetz war ber Thäter bes Todes schuldig. Unser alter General ist aber barüber bose, daß die andern Offiziere in der Festung den Krakeler nicht dazu gezwungen haben, sich dem Lieutenant im Duell zu stellen, oder, wenn er sich durchaus geweigert, daß sie nicht erklärten, nicht mehr mit ihm dienen zu wollen.

Als ber Lieutenant verurtheilt war, binnen wenigen Tagen enthanptet zu werden, begehrte er in seinem Gefäng=
niß den Trost eines protestantischen Geistlichen. Der Feldprediger dort war selber krank und die Stadt katholisch, so
erging an meinen General und mich das Ersuchen, daß ich
hinüberkommen möchte. Ich unterzog mich gern diesem Geschäft, weil ich wußte, daß ich einem verirrten Bruder in
seinen letzten Stunden tröstlich und hülfreich sehn würde.
Die Geistlichen dort waren bose, weil der Gesangene ihre
Besuche zurückgewiesen hatte.

Man führte mich in bas Gefängniß ein. Gin anftan-

biges Zimmer war es, die Fenster vergittert und Schildswachen vor der Thur. Liebste Mutter, ich konnte mich nicht zurückhalten, saut weinend fiel ich dem Berurtheilten um den Hals, benn es war wieder Niemand anders als jener unächte Graf Liangon. Er war auch verwundert, mich in dieser Gestalt wiederzusehen, freute sich aber dann über die Wendung seines Geschicks, daß ich es grade sehn mußte, der ihm seine letzten Stunden erheitern sollte.

Der Mann mar außerorbentlich gefaßt. Er fab fich felbft nicht mehr ähnlich, benn er hatte gang ben vornehmen Leichtsinn, ber ihn früher fo angenehm charafterifirte, abgelegt. Er mar ernft und feine Saltung gang ebel, fo bag man Achtung vor ihm haben nußte. — Meine Marie ift auf ber See gestorben, fo ergablte er mir: - ift es nicht wunderbar, daß jenes einzige Wort, jene Unbesonnenheit unfer icheinbares Glud auf immerbar vernichtete? Denn ich fab ein, ale ich biefe Nachricht von ihr empfing, bag ich nun meine Stellung, Die ich mir burch Lift, Rlugheit, Betragen, Bestechung und Berschwendung mühfam errungen hatte, nicht mehr halten konnte. Dies Wort, bas wie eine Bulverent= zündung bas vieljährige Bertrauen bes Bringen in einem Ru gerschmettert hatte, war mein Urtheilspruch, gurudgutreten und fünftig in unbedeutender Dunkelheit unter anderem Ramen zu leben. 3ch hielt es für Gewinn genug, Die arme, von mir verführte Marie retten ju konnen. Das Bermogen, bas ich noch befag, marb von mir gehaft, es war wie ein Fluch, ber am Golbe und ben Juwelen haftete. Ich verlor Alles, und nun lernte ich erft tennen, mas ein redlicher Erwerb zu bebeuten habe.

Mit meiner Beschäftigung, ba ich endlich bas wilbe Treiben abgeschüttelt hatte, gelang es mir, eble und einfluß=

reiche Manner für mich ju intereffiren. Als ich bier angefommen mar, meinen Ramen wieber hatte andern und mir mit Runft Zeugniffe meiner Familie ichaffen muffen, fühlte ich recht innig, wie gludfelig ber Redliche fei, felbft in gang beschränkten Rreifen, in enger, burftiger Lage, ber gerabeaus manbeln und jedem fein Antlit gerade aufrecht entgegenhalten könne. Marie, die Aermste, war nicht mehr; sie war auf ber Gee ber Rrantheit und bem Grame unterlegen, Die langft an ihrem Wefen genagt hatten. Nichts tobtet fo fonell als Die Gelbstverachtung. Bier angestellt, fcbien mir bas Glud wieder lächeln zu wollen; die bochften Berfonen begnabigten mich mit ihrem Schute, und ich erhielt bie ernfteften Berficherungen, bald in einer bobern Sphare angestellt zu merben. Go gefchieht es nun auch. Und glauben Gie nicht, baß ich fo verblendet bin, mir einzubilden, biefer einfältige, robe Capitain fei es, welcher mich gefturzt habe. Rein, eine bobere Sand hat ihn nur gebraucht, bamit jenes verhüllte, jett mohl vergeffene Berbrechen in Diefer Geftalt an mir geftraft merbe: Die Bergeltung ift meinen Schritten nachgegongen und nimmt bies jum Bormant, jenes fchwerere an mir zu ahnden. Darum benge ich mich, auch ohne nur zu murren, bem Gefet, und mein Bufen empfand nach langer Beit ben Durft, mich an ben Tröftungen ber Religion, Die ich fonft immer gering gefchätt habe, zu erlaben und zu fühlen.

Ich, liebe Mutter, war von Allem so erschüttert, daß es fast das Ansehen gewann, als wenn er mir Trost zusspreche, damit ich nur meine Fassung wiederfände.

Ich kann wohl behanpten, ich bin felten in einer frommen und herzlichen Predigt so erbaut worden als in diesen Gesprächen mit dem verurtheilten Berbrecher. Ich betete mit ihm und las ihm Bieles vor aus der heiligen Schrift, was er Alles mit Rührung und frommer Ergebenheit in sein ganz geläutertes Herz aufnahm. Ich konnte die Erinnerung nicht abweisen, wie ich ihm vormals tief in der Nacht aus jenem von ihm hochbelobten Gil Blas vorlas und er lachend diese Schelmereien pries und sich an ihnen ergötzte, ja mir sogar anmuthete, meine jugendliche Unerfahrenheit an dem leichtfertigen Buche zu bilden und Lebensweisheit aus ihm zu schöpfen.

Der veredelte Mensch ist als ein wahrer und frommer, Christ gestorben. Ich habe ihn nicht verlassen und sein letzter Blick, bevor ihm die Augen verbunden wurden, traf bankbar in mein thränendes Auge.

Er hatte mir es gefagt (und Menschen, die so sterben, find oft den Propheten zu vergleichen), die Segnung des himmels würde mir bei meinem einfachen und redlichen Streben, bei meiner schlichten Menschenliebe nicht fehlen, und so hat es sich nun auch schon erwiesen.

Gs waren zu bieser Hinrichtung Menschen aus allen Gegenden herbeigeströmt, weil dergleichen, was so viel Aufssehen gemacht hatte, lange nicht vorgefallen war. Als ich erschüttert in meinen Gasthof zurückgekommen war und mich anschickte, zu meinem Regimente zurückzureisen, sagte man mir, daß ein alter Herr sehr eifrig nach mir gefragt habe, der mich durchaus sprechen müsse. Als ich ihn erwartete, sah ich nach einiger Zeit den guten Baron Flinter eintreten, von dem ich Ihnen auch schon erzählt habe, jenen Schachsspieler, der mich durchaus als Pfarrer auf seinen Gütern haben wollte. — Soll ich noch weitläusiger sehn? Ich die mit ihm gereiset, ich habe meine Probes und Antrittspredigt mit allgemeinem Beifall gehalten, ich wohne in meiner schönen Amtswohnung, din reichlich versorgt und mit der

1

Nichte bes alten Predigers (ber sich immer noch so burch die Jahre hingekrüppelt hat), mit dem lieben Annchen, die seitsher noch schöner geworden ist, verlobt.

Run fehlt also nichts, als daß Sie zu mir ziehen, versehrte Mutter, um mein Leben ganz als ein Glücklicher führen und beschließen zu können.

Diese Erfüllung traf nun auch nach wenigen Wochen ein. Baron Flinter hatte im Schachspiel etwas zugelernt, und Martin, ber auf seinen weiten Reisen keine Gelegenheit gehabt hatte, sich zu üben, hatte einige Feinheiten vergessen, so daß jetzt der Gutsherr in der Regel siegte, ohne daß sein Prediger sein Spiel zu maskiren brauchte. Als die Mutter einzog, brachte sie noch einige ihrer liebsten Bilder aus der ehemaligen Gallerie mit, die übrigen überließ sie dem Auctivnator; doch, sagt man, habe sie keinen sonderlichen Gewinn aus der Bersteigerung gezogen.

Nach einiger Zeit, als Eduard seine Strafzeit überstanden hatte, kehrte er milder und als ein gebesserter Mensch zur Gesellschaft zurück. Martin vermochte über seinen Patron, den Baron Flinter so viel, daß der jetzt moralisch gewordene Eduard die Stelle eines Schulmeisters im Dorfe erhielt. Er verheirathete sich mit Friederike und führte ein sehr anständiges häusliches Leben und man konnte bemerken, daß die Dorsjugend alles Das von ihm einsammelte, was er selbst erst im Lehren lernte.

Lucie, die sich mit einem Krämer in der Stadt versprochen hatte, heirathete diesen bald nachher und besuchte nun zuweilen Mutter und Bruder.

Der Director und Professor Reishelm hatte jene kleine

Henriette so anmuthig gefunden, daß er sich, ungeachtet Oheim Simon und Großvater Emmrich keine anmuthigen Zugaden waren, mit dem lieblichen Kinde in der Ehe versband. Fast vier und einen halben Tag, oder ungefähr hunsdert Stunden, war in der Residenz viel von dieser Mesalliance die Rede. Prinz Xaver und seine Gemahlin Abelheid nahmen aber die Frau des Mannes, den sie hochachteten, gern in ihren einsamen vertrauten Cirkel auf, wenn grade Graf Liangon oder andere ihm Aehnliche nicht zugegen waren.

Martin blieb auf gewisse Weise noch in entsernter Versbindung mit dem Hause des Fürsten. Er las jetzt, statt des Gil Blas, mit Frau und Mutter, zu seiner Erbauung, Goldsmiths Dorfprediger von Wakesield.

## Die Glocke von Aragon.

1839.

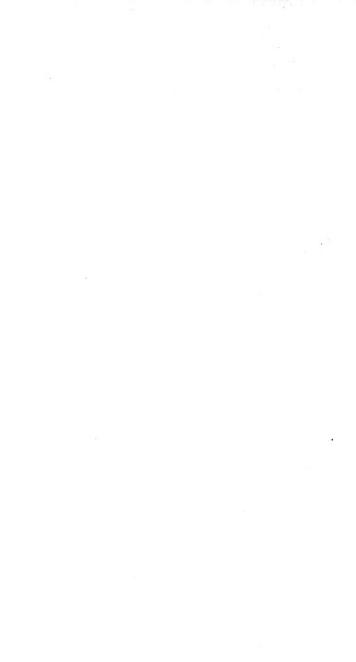

Der Rath Efling war schon seit länger als einem Jahre mit seiner Cäcilie verheirathet. Die beiden Menschen waren glücklich, und um so mehr, da die wackern Freunde, der Prosessor und der geheime Rath, mit ihnen an demselben Orte geblieben waren und sich dem jungen heitern Chepaar immer näher anschlossen.

Die Freunde, welche die Erzählung vom "Wassermensichen"\*) gelesen haben, werden sich vielleicht noch erinnern, daß die Mutter Cäciliens sich von dem liebenden jungen Rath Exling ausbedungen hatte, daß er sie mit Erzählungen, Abentheuern und Novellen unterhalten solle, die ihr hoffentlich mehr, als die gedruckten Bücher dieser Gattung zusagen würden.

Der junge Mann hatte im vertrauten Kreise seitbem vielerlei vorgetragen, da ihm die Ersindung leicht wurde, er auch, wenn er in Berlegenheit gerieth, in seinen improvisitzten Romanen abbrechen konnte, wo und wenn es ihm bequem war. Oft trug er Erinnerungen und komische Borsfälle aus seinem eignen Leben oder dem seiner Jugendfreunde vor. Zuweilen erstattete er einen kurzen Bericht aus dicken Büchern, die den Bersassen zu weitläusig gerathen waren, und zur Abwechslung las er auch vor, was ihm anziehend genug dünkte.

<sup>\*)</sup> S. Band V. S. 3.

So abweichend bie Ansichten ber Mutter auch von benen des Erzählers fenn mochten, so konnte sie sich doch nicht verhehlen, baf fie mirklich fich unterhalten fühlte, und baf bie langen Winterabende burch bie Darftellungsgabe ihres Schwiegerfohns anmuthig hinschwanden, ber nur felten Befellschaften besuchte, fondern lieber regelmäßig, fo wie er nur feine Arbeiten vollendet hatte, bem fleinen Kreife ber Familie und ber vertrauten Freunde als Mahrchenbichter prafibirte. Er begriff jest mehr als ebemals, wie bergleichen Leute in Berfammlungen und Raffeebäufern bes Drients fo fliefend und ohne Unftrengung, felbft ohne Unterbrechung ftundenlang erzählen können, benn mit jedem Monate mard ihm biefe Aufgabe leichter. Auch ergötte er fich baran, baf er zuweilen icon vorgetragene Dahrchen als neue einschwärzte, indem er einige Umftanbe und Situationen veranderte und neue Berfonen einschob. Go hatte er aus dem "Novellenfrang von 1834" in einigen Abenden ben Tod bes portugiefischen Dichters Camoens\*) vorgetragen, welcher bie Frauen fenti= mental gestimmt hatte. Als man Berfchiebenes bin und ber gesprochen, nahm bie Schwiegermutter bas Wort und verwunderte fich barüber, daß ber Berfaffer jener Rovelle nicht etwas mehr von jener Glode von Bilella in Aragonien gefagt hatte. Es ift immer hubsch, bemerkte fie, wenn folche wunderliche Dinge noch vorfallen ober wenigstens geglaubt werben, bas putt, fo ju fagen, bas alltägliche Leben wie mit grellen Farben auf, die nicht bloß von Rindern an Buppen und Spielzeug geliebt werben. Mir baucht, in unfern alten beutschen Buchern wird weit mehr wie in nenern barauf Rücksicht genommen, und boch wollen wir uns immer poetisch und romantisch nennen.

<sup>\*)</sup> S. Band III. S. 189.

Während dieser Rede war der Prosessor in die Gesellschaft getreten. Er nahm jest das Wort, als der Rath eben erwiedern wollte. Wenn diese Glode, sagte er, immer das Unglück der Spanier hat vorher sagen wollen, so ist es wohl sehr natürlich, daß man in unsern Zeiten gar nicht mehr von ihr sprechen hört, denn sie muß sich längst todt geschrieen haben und von lauter unnüger Wahrsagung geborsten sehn. Sonderbar ist es immer, daß vielleicht keine andere Abgeschmacktheit durch unverdächtige Zeugen scheinbar so sehr beträftigt ist.

Gi! Liebster! rief ber Geheimerath lachend aus; wo gerathen Sie hin? Haben Sie den Bater Gaguer und deffen Teufelsbeschwörungen und Bunderkuren vergessen? Die Zeichen, welche Cagliostro sehen ließ? Und nun gar alle die Spukgeschichten, Teufelsbesitzungen, Unbegreislichkeiten, die vor unsern Augen vorgehen?

Sie haben gemiffermagen Recht, antwortete ber ruhige Brofeffor, und ich bin nicht im Unrecht, benn ich babe mich nur etwas unbestimmt ausgebrudt. Go ein leblofer Bahrfager, wie es eine Glode aus Metall boch ift, und ber eine Rolle im Bolteglauben fpielen und felbft Bornehme und Ge bilbete; wie fie beifen, für fich gewinnen tann, Zeugniffe, befcmorne, von Notarien bestätigte, für ein Bunber, bas fich am bellen Tage, in Gegenwart vieler Menichen ereiquet. eine Absurdität Diefer Art, wollte ich fagen, ift meines Biffens noch niemals fo fart beglaubigt worben. Denn bag ber aberwitigfte Schwarmer burch feine Berfonlichfeit und Unverschämtheit hunderte und Taufende begeistert und mit fich fortreift, ift auf vielen Blattern ber Geschichte gu lefen: munberthätige Marienbilder, an Die geglaubt murbe, fanden fich auch oft, boch half hier bie Rirche und bie Gefammtheit ber Rlerifei, fo wie die Feierlichkeit bes Tempels bem boreilenben Glauben.

Run, sagte bie ungebulbige Mutter, so erzählen Sie uns von bieser Wunderglode etwas Bestimmteres, da Sie bie Umftande derfelben zn wissen scheinen.

Nicht zu weit von Saragoffa, fagte ber Professor, liegt ober lag ein Fleden mit einer mößigen Bemeine Bilella. Bier ftand auf ber Bobe ein Glodenthurm mit zwei Gloden, welche frei mifchen brei Bfeilern hingen. Diefes freiftebenbe Glodenhaus mag nicht gar boch gewesen febn, wie man aus ben nicht gang beutlichen Befdreibungen vermuthen möchte; es hing, wie in den füdlichen Ländern fast immer, mit ber Pfarrfirche nicht zusammen, fontern war wohl in einiger Entfernung von Diefer errichtet. Bon biefen beiben Gloden nun war bie kleinere eine gewöhnliche, gang profaifche, bie größere aber eine Bunberglode, bie, ohne gefchlagen ober bewegt zu werben, von felbit, ohne alle äufere Beranlaffung ju Beiten auf munderbare Beife heftig lautete und fturmte, mit grellen Tonen Unglud bes Landes ausschrie und verfünbete, indem die Glode felbft, fo wie es fcheint, ftill ftand und nur ber Rlöppel bald nach ben vier himmelsgegenben bier ober bort anschlug, ober fich beftig umschwingenb, ben gangen Umfang ber Glode, mit einem graufamen, erfchredenben Getofe, anklirrend, fragend ober reibend, gewaltsam berührte, und fo zuweilen, ohne fich Rube zu gönnen, ftundenlang einen garmen verführte, bag bie Ginwohner benachbarter Dörfer bas Getofe mit Schreden vernahmen.

Diese Wunderglode soll sehr alt seyn: manche behaupteten, der erste Erfinder der Gloden habe sie schon gießen lassen. Ihre wahrsagende Kraft soll sich, wie andere vorgeben, schon in den ältesten Beiten bewährt haben; sie wollten ein uraltes Gemälde gesehen haben, auf welchem mehrere Undächtige auf ihren Anieen diese Glode, die in Bewegung ift, verehren. Doch kann, wenn ein solches Bild ja existirte,

es vielleicht später gemalt worben fenn, als in ber Umgegenb und nachher im Lande von diefer Glode mehr bie Rede mar. Denn im Jahr 1435 giebt es querft ein Zeugnif, baß man biefe Glode habe freiwillig läuten hören, und ba immer in einem großen Lande ober ben angrenzenden Brovingen fich irgend ein Unglud guträgt, fo ift es auch niemals ichmer. eine Beziehung zu entbeden. 3m Jahre 1667 mar es bas lette Mal, bag fich bie unheilverfündende Glode vernehmen ließ, und ber Aberglaube hatte also nach furzen Baufen über zweihundert Jahre viele Menfchen geangftigt und in Bewegung gefett. Lächerlich find die Urfachen, Die manche Wundergläubige erfannen, um fich bie Erscheinung zu erklären. So meinten einige, in die Glode fei einer ber Silberlinge verschmolzen, für welche Judas Ifcharioth ben Beiland verrathen; andere glaubten, die Spruche und Beiligenbilber auf bem Metall gegraben, maren bie Urfache: Fir ein Blendwert bofer Beifter, mas fonft immer bas moblfeilfte Ausfunftsmittel ift, wollte es feiner bei einer geweibten und getauften Glode ausgeben. Dag Erberichütterungen, Sturm ober Bind bie Glode von Zeit zu Zeit in Bewegung fete. ward von vielen und glaubwürdigen Beugen abgewiefen, weil man, wenn fie freiwillig tonte, alles verfucht hatte und beobachtet, um bie Doglichkeit von bergleichen Ginfluffen gu ermitteln. Und warum foling bie bicht baneben hangenbe, viel fleinere Glode niemals an, außer wenn fie von ben Läutenden in Bewegnng gefett murbe?

Im November 1564 machte die Unbändige einen so großen Lärmen, und in so auffallend neuer Art, daß, wie Antoren versichern, sich den Hörenden die Haare vor Entsetzen aufsträubten. Doch geschah nichts im Lande sons derlich Trauriges, außer daß Soliman gegen Malta zog, bessen Bertheidigung aber, da der Sultan wieder abziehen mußte, ben Namen bes Großmeisters unfterblich machte.

3m Jahre 1568 wiederholte fich bas Wunder gur Er= bauung und jum Schrecken vieler Bläubigen. Jest marb aber Die unerklärliche Ericheinung von Rotarien, Brieftern und Ebelleuten fchriftlich beftätigt und mit Unterschriften vieler angesehener Namen bezeugt. Was man fo gemeinbin Betrug nennt, tonnte nicht wohl ftattfinden, benn alles gefcah am hellen Tage. Nur waren bie Bemuther vorbereitet und übermäßig aufgeregt, fo baß fie wohl nicht talt und unparteiisch genug maren, um ruhige Beobachtungen anzu-Denn ber eine fromme und verehrte Briefter mar fo innig bewegt, daß er in die Rniee fturzte und in der Unbetung bes Bunbers ohnmächtig murbe. Man mußte ibn forttragen und er litt mehrere Wochen an einem Fieber, welches ihm Schred und Angst zugezogen hatten. In biefem Jahre erhoben fich bie gebrudten und ditanirten Moristen in Granada und bem Gebirge ber Alpuraren, gegen welche Philipp ber Zweite eine Armee und feinen Ruhm in einem traurigen Rriege auf bas Spiel feten mußte. Burtabo be Mendoga hat biefen Feldzug mufterhaft beschrieben. Man thut einen tiefen Blid in Die Zerrüttung Spaniens, Die fich icon bamals bem icharfern Ange offenbarte. Geit biefem Rriege und Aufstande ber Moristen murben biefe von übertriebenen Batrioten und ber Mehrzahl ber Beiftlichfeit mit andern Augen betrachtet. Man hatte gefehen, mas möglich fei, wenn fie fich vereinigten und mit fremben Machten verbanben. Biele Exaltirte maren ber Meinung, biefe fleifigen Unterthanen, Diefe reichen und nüplichen Moristen konnten niemale gute und mahre Chriften fenn, fie murben burch Berichwörung die Rirche und bas Königthum in Spanien fturgen, und es gabe nur ein Mittel, alles ju retten, fie

nehmlich völlig auszutilgen und aus bem Lande gu vertreiben. Es icheint, dag der behutsame Bbilipp ber 3meite biefen Meinungen und Ginflufterungen fein Gebor leiben wollte. Die Schwachheit feines jugendlichen, unerfahrenen Nachfolgere murbe aber von den bigotten Enthusiaften benutt, um ben König Bhilipp ben Dritten für jene ungeheure Dafregel ber Bertreibung aller Moristen zu ftimmen. Run lieft fich auch fcon 1601 die verhängnifvolle Glode von Bilella vernehmen, lauter, ungeftumer und häufiger als jemals. Und biesmal wußte man auch fcon bestimmter als vor Zeiten. was ihr garmen bedeute; fie warnte nehmlich vor biefen gefährlichen Mohren. Sogar nach Rom, Baris und andern Orten murbe diesmal von diefem Bunber und Borgeichen. wie von einem offenfundigen, berichtet. Man erzählt fich. ban in einem Vilella nahe liegenden, von Mohren bewohnten Dorfe, biefe, als fie bas ungestume prophetische Lauten und Unschlagen vernommen, ausgerufen hätten: Wird benn nicht endlich einmal bas Blaubermaul ftill fcweigen? Dem Roniae mard von einem Richter eine Schrift übergeben, Die alle Erscheinungen melbete und zugleich bie Rutanwendung bingufügte. Doch verfloffen noch einige Jahre, und erft 1609 erlieft ber Konig ben graufamen Befehl gur Bertreibung feiner nütlichen Unterthanen, ber vom Abel und ben Behörden mit barbarischer Barte ausgeführt murbe. Das Land verarmte, aber ber Fanatismus mar fo verbreitet, bag felbft ber eble verständige Cervantes in feinen reifften Jahren biefe abscheuliche Magregel mehr als einmal in feinen Schriften lobt. - -

Und Sie wissen, fragte die Mutter, die Sache ober das Wunder, vielleicht den Betrug, auf keine Weise zu erklären? Denn es scheint ja boch, daß das Faktum selbst nicht abzusleugnen ist.

Die eigentliche Erklärung bleibt aus, antwortete ber Bortragende. Ift es aber nicht fo oft bei manchen Dingen ber Fall, wo wir flüger thun, une beim Fattum und an ber Ericheinung zu begnügen, als ben Urfachen und bem mabren Rusammenbang nachzuforschen? In feinem fritischen Theater bat ber gelehrte Beiftliche Reijo eine anziehende Abhandlung und Untersuchung biefer wundersamen Glode geliefert, aber indem er alle Zweifel und Ginwurfe bagegen und alle Zeugniffe für bie Seltfamkeit einführt, bringt er es boch zu feinem Resultate, tabelt aber ben Aragonischen Chroniften Burita, ber es von Saragoffa boch untersuchen konnte. baß er fagt, er murbe bies Wunder nicht glauben, wenn er es auch mit ben Mugen fahe und feinen Ohren vernahme. Diefe katholischen Autoren, vorzüglich wenn sie Briefter waren, mußten fich, wenn fie eine folche Region berührten, immer mit einer gemiffen glaubigen Unbestimmtheit ausbruden, obgleich biefer Feijo einer ber aufgeklarteften und gelehrteften Manner seiner Beit mar, ber manchen Aberglauben und viele Borurtheile, vorzüglich in ber Physik zerflörte. Um 1750 war er berühmt und wurde noch gegen Ende des Jahrhunderts viel gelesen, und es mar mir immer unbegreiflich, daß Bouterwed von ben vielen Banben biefes ausgezeichneten Mannes gar feine Rotig genommen hat. Er icheint ihn gar nicht gekannt zu haben. Auf jeden Fall ift er ein gang anderer Schriftsteller, als fein fpaterer Zeitgenoffe Clavijo, ber burch Beaumarchais und uns Deutschen noch mehr burch Göthe ein vertraulicher Befannter geworben ift, und ber, fo schwach er war, boch fast um biefelbe Zeit vielen feiner Landsleute bedeutend erschien. 3m Jahre 1612 lieft ber Briefter Kavier ben vierten Theil ber Geschichte ber Bapfte bruden, in welcher er natürlich auch von ben Begebenheiten anderer Reiche und ben Thaten ber Monarchen fpricht.

Diefer verbreitet fich fehr naiv und weitläufig über bas Läuten ber Glode im Jahre 1601, welches er natürlich auch als eine Warnung vor ben Moristen beutet. Mehr als viertaufend Zeugen haben nach feiner Ausfage bas Bunber in ben Tagen, an welchen es fich wiederholte, gefehen und vernommen, unter biefen ansehnliche Geiftliche, Barone, Ebelleute, Manner und Frauen aus ben höchften Ständen. Nach ihm war eine allgemeine Berschwörung und Rebellion aller Moristen ober neuen Chriften im Werk. Ich erwähne Diefen Mann aber jett, weil er einem andern religiöfen Autor folgende wunderliche Geschichte nacherzählt. In einem Rlofter an der Rhone, welches einen Fischteich befag, befanden fich nur gerade so viele Fische, nicht mehr und nicht weniger, als Monche im Rlofter waren. Erfrantte nun ein Monch, fo zeigte fich matt ichwimmend ein Fisch oben auf bem Baffer und ftarb in berfelben Stunde, in welcher ber Beiftliche fein Leben vollendete. Diefe Thorheit ergahlt er gang ernfthaft, und fügt hingu, daß, wenn die Bunderglode von Bilella fich nur in Italien befände, fo würde jene fleine Rirche ichon längst eine weltberühmte fenn, ju ber taufend Ballfahrten geschähen, ba aber Aragonien so reich an großen Dingen sei, so würde der Ort nicht so geachtet, wie er verdiente. Die Sache mar übrigens fo popular und allgemein befannt geworden, daß, als Covarrubias 1611 fein Lexikon der fpanischen Sprache herausgab, er unter bem Borte Campana auch diefer Bunderglode ermähnt. Doch, ich bemerte, baf wir wie in einer gelehrten Gefellichaft eine Borlefung mit= theilen, die die Frauen nicht intereffiren fann, und ich bitte deshalb um Berzeihung.

Der Geheimrath fügte hinzu: Ich habe biefelbe Ergählung in einem fatholischen Buche, bas schon vor mehr als hundert Jahren gedruckt ift, gelesen. Männer im Amt, Geistliche und felbst ein Cardinal hatten die Wahrheit ber Ausfagen bestätigt und bezeugt.

Alle lachten und die Mutter fagte: Ich möchte nur wissen, wie man die Fische zählen konnte, um sich in der Summe nicht zu irren: von den Klosterbewohnern konnten sie freilich genau die Anzahl wissen, aber die Nachrechnung und lebereinstimmung war wenigstens auf dem trocknen Wege, um mit der Chemie zu sprechen, nicht zu erlangen.

Ich sehe aber, finhr die alte Dame fort, daß Sie ein Bapier, ein Manuscript hervorgeholt haben, und ich vermuthe ober hoffe, daß Sie uns etwas anderes mittheilen werden, das ein mehr poetisches Interesse erregt.

Rann fenn, antwortete ber Schwiegersohn freundlich, baf meine Bemühung nicht gang unfruchtbar gewefen ift, eine Begebenheit, einen munderlichen Borfall aufzuzeichnen, welchen alte Chroniten ergablen, bem Die Geschichtschreiber, als einem ju unmahricheinlichen, widersprechen und welchen Die Boeten eben beshalb in Schutz nehmen. Manche alte, verleumbete Sagen find durch neuere Untersuchungen gerechtfertigt und wieber zu Ehren gebracht worden, manche ausgemachte Ge= icichtverzählungen hat man wieder gelengnet und als Lüge gestempelt, obgleich viele Generationen fie glaubten und Beit= genoffen fie beglanbigten. Das Unwichtige marb jett oft als ein Bedeutendes hervorgezogen und bas ehemals Wichtigfte als Rinderei behandelt. Und fo nehmen Sie, ohne geschicht= liche Kritit, diese Novelle gutigft auf, die ich neulich im Ton ber Romange niedergeschrieben habe, und welche ebenfalls. wie jene von Bilella, ben Ramen führt:

## Die Glocke von Aragon.

1.

## Don Bedros Sieg.

Bor Huesca stand Don Sancho, Starker Helb und mächt'ger König, Er das Schrecken aller Mauren, Die dem jalichen Glauben fröhnten.

Biele Schlacht war schon geschlagen, Hundert Siege schon bekrönten Held Don Sancho, Christ und Ritter, Aragoniens starken König.

Zu ben Thürmen von Huesca Ritt der Held, ob er erspähe, Wo die Mauern zu erstürmen, Wo die Ritter möchten kämpfen.

Da flog her von einem Bogen Schnell ein Pfeil, von ungefähr nur, Und es fant ber große Ritter Raffelnb von bem Roß; im Herzen

Staf bas Eisen. Kurze Zeit nur Lebt ber Helb; im Tobesröcheln Floh sein Geist, nur wenig sprach er, Man vernahm anbächtig Beten.

Und das Heer, die Großen, Helden, Alle lähmt der Tobesschrecken, Nur der eine hält sich aufrecht, Bedro, seiner Söbne ält'ster.

Er bestattet fromm ben Bater, Bur Bersammlung nachher rebet Kurz sein Munb; sein Flammeneiser Bie ein Sturmwind all' erreget. Muthig stehn fie ihm gur Seite, Seine Rrieger, seine helben, Und er sieht die Schaaren wachsen, Kriegesmuth die Wangen röthen.

Alle bringen, fiehen, forbern Schlacht und Kampf, bem Feind entgegen Strebt die Jugend, wie bas Alter, Siegen! ruft man, ober sterben!

Da die Sonne ichen gefunken Und die Racht das Dunkel breitet, Mahnt der helb fie all, zu ruhen, Morgen foll fich Kampf erheben.

Einsam sitt im Zelt Don Pebre, Er erwägt bie Macht bes Feinbes, Rund umschlossen ift sein Lager Bon ben Mauren. Jedem Streiter

Stehn zehn Feinde gegenüber, Und die Stadt ist sest, bewehret Roch von tausend, tausend Kriegern, Alle trohig, kampsgerüstet.

Sollen wir benn hier erliegen? Rlagt ber Helb, und biese Felber Unfre Leichen rings bebecken Und ber Ruhm der Spanier sterben?

Dies Huesca, biefe Befte, Ranute schon im helbenmuthe Sein mein Bater, und er träumte Saragossa zu erkämpfen.

Da erglänzt vom heitern Lichte, Blenbenb fast bes Königs Auge, Rings bas Zelt, und recht im Schimmer Steht bas Bilbniß eines Helben.



Goldne Auftung, Schilb und Speer Drant in seinen fraft'gen Sanden, Majestätisch blickt sein Auge, Und Don Bedro kniet in Andacht.

Muth, mein Sohn! ruft die Erscheinung, Morgen werd' ich mit Dir kämpfen, Und die Christen werden siegen, Ruhm soll Dir die Kränze slechten.

Und entzudt noch starrt ber König, Als bas Bunber längst entschwunden, Und er läst bie Felbherrn rusen, Daß sie wissen, was er jah.

Sie verfünden's ben Getreuen, Jeber Krieger ungebulbig Ruft nach Kampf, und noch im Dunkeln Reiht das heer sich, schon geordnet.

Mit bem Morgenroth, als alle Flehend auf die Händ' erheben, Steht im Glanz der Ritter wieder, Und: Sanct Jago! rufen alle.

In die Feinde dringt die Schaar, Lauten Rufs, die Banner fliegen Und man fieht die goldne Rüftung Und den Glanz des heil'gen Kriegers.

Und ein Schred, ein Graun befällt Rings die Schaar der wilden Horden, Lant Geheul, Geschrei, Getümmel, Flucht und Angst und gräßlich Morden.

Leichen auf der Wahlstatt liegen, Durcheinander Feldherrn, Krieger, Und der Spanier jauchzt im Siegen, Und der Feind heult, überwunden. Beiber, Männer, Greife, Kinber, Stehn auf Mauern, Ballen, Thurmen, Ganz Huesca flagt, verzweifelt, Hänberingend, buftenschlagend.

Denn sie sehn bie Bater, Brüber Blutend ba im Stanbe liegen, Und wie Schrecken alle Schaaren Treibt und jagt jum eil'gen Flieben.

Raum noch schützt die seige Wache Jene sest verschloss'nen Thore, Krachend öffnen sich die Flügel Und Husbasca liegt besieget.

Heil Don Pedro! ruft ber Krieger, Tausend Seil dem tapfern König! Ja, spricht bieser, nur Sanct Jago, Er half uns bie Feinde schlagen.

Wer benn war ber tapf're Krieger, Fragt entwaffnet jetzt ber König, Der voran stets unermüblich In ben bichtsten Schaaren kampfte?

Kaum zu glauben ist bas Bunber, Spricht Don Sancho, Glut im Auge, Als er sein Bisir gelüstet, Sah' ich beutlich Haupt und Antlit;

Denn mein Oheim war's, Moncaba, Er der Tapferste der Tapfern, — Wie? so ruft entsett ber König, Belche Wunder zeigt ber Herr uns!

Er, ber hohe, rief'ge Rrieger, Der vor allen Rittern ragte, Kämpft zur Stund' in Palästina, Um' Jeruf'lem zu erftreiten. Und ber Herr vergönnt, daß dieser Auch hier fräftig mit uns fämpfe, Um ber Mohren Stolz zu bämpfen, Und Huesca zu erobern?

Alle preisen nun im Tempel Dankbar und mit hoher Inbrunft, Wie der Herr für sie gestritten, Belche Wunder er gesendet.

Und mit nen gestärkten Schwingen, Bie ber Abler nach bem Babe, Sebt bie Hoffnung sich empor, Saragossa zu gewinnen.

2.

# Des Rönige Tob.

Aber schon war es beschloffen In dem hohen Rathe Gottes, Daß der Sieger von Huesca Nicht die große Stadt erringe.

Saragossa mächtig, groß, Diente noch bem Mauren-König Und ber Moslem, stolz und prächtig, Lachte nur bes keden Wunsches.

War boch auch ber Cib gestorben, Er, beg Rame bis nach Persien Den Ungläubigen Angst und Schrecken, Eroft und Kraft ben Freunden gab;

Cib, ber nur vor wenig Jahren Sich Balencia erobert, Das, so wie er starb, ben Mohren Run von neuem bienstbar wurde. Und in Aragoniens Fluren Weht die schwarze Trauerfahne, Daß ber eble König hinsank, Auf die Leichen seiner Kinder.

Gram war seines Herzens Meister, Daß die blüh'nde schöne Tochter, Daß sein Sohn ihm, der Infant, Beibe jung entrissen wurden.

Und Alonso rief er zu fich, Ihn, den tapfern, mächt'gen Bruber, Reicht' ihm sterbend seine Hand Und bas Seepter Aragons.

Auc febn, erftarkt und hoffend, Auf die Kraft des neuen Königs, Der beschwört, das zu vollenden, Was fein Bruder fühn begonnen.

3.

# König Don Alonfo.

Und fo war es. Nener Muth, Rampfesinft, Eroberungsgier Stachelt auf bie fpan'ichen helben, Rachfucht brenut in allen Rriegern.

Weit und breit unr Rriegsgeschrei, Und wie Sturmwind fährt bas heer Durch bie Felber, Dörfer, Stäbte, Und ber Feind entmuthigt, flieht.

Wo man nur Monfo ruft, Zittert schon ber Mohr erblaßt; Und, ber Cib, ber Cib erstanden! Schreit bas Bolt im Freubentaumel.



Also steht Alonso jetzt, Wit dem Heer vor Saragossa, Und die stolze, thurmbewehrte Beugt sich vor dem Nuhm des Helden.

Auf thun sich bie Thor' ihm alle Und die Stadt empfängt ihn jauchzend, Alle Mohren sind entslohen, Abel, Priester, Bürger hulb'gen.

Abgeriffen von Moscheen Sinkt ber Mond, nicht fürder glänzend, Und die prangenden Gebäude Beiht die Klerisei zu Tempeln.

In Castilien stirbt ber König, Und Alonso, groß im Stolze, Nimmt die Wittib sich zum Weibe Und nennt sich von Spanien Kaiser.

Doch bie Kirchen wie die Klöfter Rlagen, baß ber wilbe Krieger Richt die Seiligthümer ehrte Und fie ihres Schmucks beraubet.

#### 4.

### Don Ramiro.

Don Ramiro, jüng'rer Bruber, Weilet in ber Mosterzelle, Nur ber Büßung, nur ber Andacht Lebend im begränzten Naume.

Sein Erquiden, wenn die Andacht, Das Gebet, die Bußübung, Ihn ermüdt, find die Blumen Seines kleinen Klostergartens. Diese pflegt er, tränkt bie burft'gen, Frent sich, wie fie sich entsalten, Wie sie bann in Blüthe geben Und in Karben bankbar leuchten.

Leonarbo, Freund und Lehrer, Mahnt ihn an zu allen Stunden, Und ber Fürst beugt sich gehorsam Jedem Wort bes greisen Mönches.

Leonardo wandelt finnend, Tritt jett in das Resectorium, Und er sieht den Fürsten dort Mit dem Besen alles säubern.

Tisch und Bank, Fußboben, Mauer, Eifrig, daß ber Schweiß ihm trieft Bon ber hohen ebeln Stirne, Und er schon ermübet scheint.

Laft! mein Bruber, ruft ber Mönch, Derlei will sich nicht geziemen, Daß ein Fürst von hoher Abkunft Also sich erniedern soll.

Inne halt ber Mönch Ramiro Und erwiebert brauf mit Sinnen: Ift die Demuth nicht, mein Bater, Burgel aller Christentugend?

Sind wir selbst nicht Stanb und Asche, Wie wir uns auch stolz gebarben? Und die Zeit, der große Rein'ger Fegt uns all' einst ins Bergessen.

Wozu Dentstein, Monumente, Säulen boch und golbne Inschrift? Wer kann sagen, wo sich Samsons, Cprus, ja Nebucabnezars Leichnam erst in Staub gewandelt? Unkenntlich, vermischt mit Bettlern, Mit Berbrechern und mit Heil'gen Liegen sie als trüber Kehricht.

Jest ift noch ber wadre Stiel Dell umfpielt vom Birfenlaube, Und die grüne Burfte buftet Frühlinsgfühl und fanft erquidlich;

Schon löft fich burch ben Gebrauch hie und ba ein Blatt bes Bufches, Und verflattert und vertrodnet, Balb bleibt burrer Strauch nur übrig:

Der auch schrumpft nachber zusammen, Und verliert die Kraft und Stärke, Und so nutt der Reiniger Ab fich zum unreinen Kehricht,

Den ein neuer Besen wegfegt, Stolz und grausam dem Berwandten, Seine Zukunft nicht erkennend, Benn er neugrün prangt und duftet.

Wenn nun alles ist vergänglich, Und nur da ist ein Berschwinden, Bas ist noch in Weltgeschäften Hobes, Riebres aufzusinden?

Rur in Demuth ift Befried'gung, Krank und rasend ift ber Stolze, Unerbittlich steht bie Zeit hinter ihm und lacht bes Wahnsinns.

Richt so grübeln, frommer Bruber, Also sprack zu ihm Lenardo, Treibt Ihr gern die niedre Arbeit, Thut sie still hin ohne Denken. Er geht fort und Don Ramiro Trocknet von ber Stirn ben Schweiß, Stellt, ba alles ift vollenbet, An die Waub ben grinen Befen.

Er ift matt vom Beten, Fasten, Auch gewacht hat er bie Nächte, Und bes Sommers heißer Athem Sangt hinweg bes Mannes Kräfte.

Bor das Arneifig hinknieend, Sänfelt Schlaf um die Gebete, Was er noch als Andacht wähnet, Ift schon Schlummer, fuß betänbend.

Leonardo fommt zurücke, Seinen jungen Freund zu suchen, Findet ihn zusammgesunken, Keuchend, bleich, in schweren Träumen.

Auf nun fährt der junge Fürst, Und erschrickt fast vor dem Greise; Dieser hebt ihn tief bekummert Auf vom Boben, jest ihn nieber.

Ruht, nicin junger Freund, so spricht er, Was ist Euch jest widersahren, Daß Ihr geisterbleich und zitternb Noch nach Enern Träumen greift?

Bater, fpricht Ramire, Bater, Ach verzeiht dem schwachen Sünder, Bohl war biese Zeit bem Schlaf nicht, Dem Gebete nur geweihet.

Doch mich nahm der Geist gefangen, Der ben Menschen nächtlich fesselt, So vergaß ich meine Pflichten, Gang entrückt ber jegigen Stunde. Und da ward ich überschattet Blöglich von Gestalt und Bunder, Und mein Fühlen und mein Denken Bar in Fremdes mir verwandelt.

Denn vom hohen Chor ber Kirche Schritten Fürsten, Granden, Krieger, Alle neigten sich voll Shrsurcht, Biele kuften das Gewand mir.

Run ericholl ein Jubeltonen, Auf dem Boben fnieten Alle, Und einstimmig flang ihr Jauchzen, heil dem König Aragoniens!

Ich entwand mich ihren Händen, Wollte flieh'n, boch Erzbischöfe, Geistliche, tie Ritter alle, Sie beschworen mich mit Thränen.

Und ein Engel, licht gekleibet, Schwebte aus der Wölbung nieder, Setzte felbst die goldne Krone Mir auf das gesalbte Haupt.

König war ich, und Hofannah Klang im Tempel, Beihranchwolken Stiegen fräuselnd zum Gewölbe, Und das Bolf war hochbeglifict. —

Ift dies Demuth? rief ber Priester, Richt von Gott sind solche Träume, Nein, es sendet sie des Hochmuths Dämon in das sünd'ge Herz.

Und Ramiro beugt bem Alten Tieferschüttert Saupt und Aniee, Und mit Thränen und mit Schluchzen Dulbet er bie Kirchenstrafe. Fastet wieber, wacht bie Rächte, Geißelt stündlich seinen Rüden, Bis ber greise Leonarbo Ihn ber Bugen losgesprochen.

5.

# Befuch des Rönigs im Rlofter.

Früh am Morgen, als bie Sonne Durch bie bichte Balbung flimmert, Und bes kleinen Klostergartens Blumenfelber licht beglänzte,

Trabt ein stolzer Zug burchs Blachfelb, Ihm voran ber schöne König, Und die Ritter stehn geordnet Drangen vor ber Klosterpforte.

Angemelbet bort bem Abte, Geht bem Fürsten ber entgegen, Und Lenarbo folgt ben Priestern, Doch Ramir weilt in ber Zelle;

Aengstlich vor bem Waffenschunde Zagend vor bem Kriegerglanze, Birgt er sich in enger Klause Und verriegelt seine Thure.

Doch Alonso will ihn sprechen, Sehn ben vielgeliebten Bruber, Ihn nach langer Zeit umarmen, Und gerührt ans herz fich bruden.

Auf thut sich bem strengen Worte Des Lenardo schnell die Zelle, Und der König, tief beweget, Weint am Halse seines Bruders. Sei willfommen! großer König, Spricht Ramiro, Siegesfürst, Du Erob'rer Saragossa's, Du, ber selbst sich Kaiser nennet.

Darf ein armer Mönch und Bruber Barnend zu bem Mächt'gen sprechen, O so wahr' Dein Herz, bas schwache, Bor zwei sündhaft schweren Dingen.

Laß nicht Hochmuth Dich berauschen, Denn Du bist ein Mensch wie andre, Richt'ger Staub in Glanz und Größe, Und ein Skave nur bes Tobes.

Warum follen Dich bie Bölfer Mit bem Titel Raifer schelten? Raifer kann nur einer leben, Der bes beil'gen röm'schen Reiches.

Dann hab' ich mit Gram vernommen, Bie Du gern die Briefter schmäheft, Seil'ge Tempel selbst entweiheft Rof und Krieger ein dort stallest:

Raubst die heiligen Gefäße, Deine Knechte zu befolben, Bischofsit, Abteien plünderst, Daß die roben haufen schweigen.

Brünstig betend vor bem Altar, Lag ich Rächt' und lange Tage, Unheil von Dir abzuwenden, Daß ber Blit Dich nicht erschlüge,

Dich die Erbe nicht verschlänge, Best die Heerschaar nicht verzehrte, Ober Bahnfinn Dich ergriffe, Denn ber herr ift ftreng und zornig.



Demuth sei fortan Dein Scepter, Süß' Bereuen Deine Krone, Einfalt mag als Fürstenmantel Sich um Deine Glieber schmiegen.

Dann wird Gott fich zu Dir neigen, Seegen sprießt ba, wo Du schreitest, Denn ber größte Sieg bleibt immer: Selber sich besiegen können.

Darum ift mein Preis und Glide, Daß ich einfam hier, vergeffen, Nur als schwacher Mönch barf führen Solch ein stilles, ruh'ges Leben.

Und Monso drauf spricht also: Freund und Bruder, frommer Priester, Darauf muß ich Dir erwiedern Benig, wie mein Herz es heischet.

Deun Du sprichst von fremben Dingen, Die Dein Sinn niemals begriffen. Ber bem himmel lebt und stirbet, Dem find fremb bie Beltgeschäfte.

Wer zum herrschen ward geboren, Den treibt stets sein Genius höher, Renn' es Schicksal, sei's Begeist'rung. Nur nicht Stolz und leerer hochmuth.

Thron und Herrschermacht und Scepter, Majestät, ber hehre Rame, Eint sich nicht mit stillem Wirken Eines häuslich frommen Mannes.

Will ein solcher bem entsagen, Bas bas Bolf als Stolz mag schelten, Reißt er selbst die Schwingen aus, Die ihn auf zur Sonne tragen. Birb boch auch fein Papft als herricher, Erzbischof und Bischof, Abt, Je sein Regiment beschränken, Seine Burbe fich verkummern,

Sei er sonft auch fanft, gefällig, Und in Demuth eingekleibet, Wie er fich lebt in ber Zelle, Ziemt nicht auf bem Fürstenftuhle.

Wen'ger noch bem König; handfest Trägt ihn nur der fräft'ge Wille; Seinen Bölfern zu genügen, Bird ber Einz'le oft beschädigt.

Soll ber hohe Bald gebeihen, Kränkeln niebrige Gesträuche; Bas ben Bassersturz berechtigt, Darf sich nicht ber Bach erlauben.

Wenn ein Heer, ermattet, frant, Das ben Sieg errang, und Hitze, Frost und Hunger lang erbulbet, In ber Nacht im Felb gelagert,

Endlich naht ben Freundesschlöffern, Jenen Möftern und Abteien, Die ber blut'ge Sieg gerettet, Und von allen reichen Prieftern

Reiner ber Berwundeten, Reiner benkt ber Aleiderlofen, Die vor Durft und Hunger schmachten, Und fie all' die Pforten schliefen,

Als ein hochgeweihtes heilthum, Deffen Rechte zu verletzen, Todessind' ift und Berbrechen: O mein Bruber, ba ergrimmet And die Bruft des frommsten Ariegers, Und man zieht in ihre Sale, Die geweihten Tempelhallen Berden Lager, Hospital;

Denn ben Sterbenben zu pflegen, Den Berwundeten zu heilen Und ben Hungrigen zu fätt'gen, Ift auch eben Christenpflicht.

Will nun jeder Priester nehmen Und kein Abt und Bischof geben, Ja, so steht in des Soldaten Herz die Raubsucht auf und Bosheit.

Mehr bann nimmt er wohl als nöthig, Künft'gen Mangel jetzt ersetzend, Und er lacht, wenn jene klagen, Und er jubelt, wenn sie seufzen.

Aber bann geht er zur Kirche, Fromm in Reu' zur Beichte wieber, Und ber Pfaff muß absolviren, Mag er auch im Stillen fluchen.

Riemals muß ber Herrscher dulben, \_ Daß ber Priefter ihn beschränke; Denn die Hand einmal geboten, Kommt ber gange Arm in Anechtschaft.

hat benn bies nicht jum Entfetzen Züngst Italien wahrgenommen, Als bort in Canossa's Hose Bor bem Papst bemüthig kniete

Jener fühne vierte Beinrich, Der in Schlachten glorreich flegte, Dort im Sunberhembchen frierenb, Bitternb, flebenb gleich bem Bettler? Rein, mein Brnber, also zähmlich Wirst Du niemals mich erblicken, Freunden Freund, dem Trotzer trotzig, Will ich König sehn und bleiben.

Sei Du stiller Monch und Briefter, Bete Du für meine Baffen, Das ift Dein Beruf, nicht Rathen, Kloster fennt sich nicht mit Felbschlacht.

Und von neuem sich umarmend, Trennen sich verstimmt die Brüber, Jeder allzu ungleich jenem, Nur ihr Herz fann sie vereinen.

Don Namiro wirft fich trauernd In der Zelle betend nieder, Richt kann er die Welt begreifen, Ihn Alonso nicht verstehen.

6.

Don Ramiro's Gebet.

D mein Bater, Du Allweiser, Ift es benn Dein beil'ger Bille, Daß Dein Mensch nur Kampf und Streiten, Morbsucht begt in seinem Herzen?

Rein, ber Bose hat den Menschen hinterlistig umgeschaffen, Er nur schürt die Glut der Bosheit, Er nur schärft das blanke Eisen.

Sonst ja wär' es Dir ein Leichtes, Statt bes Fleisches, bas verletzbar, Ihn mit Panzern zu umgürten Wie den Krebs, die Armadille, Daß er wandt' in seinem Schilbe Unzerstörbar wie bie Kröte, Daß sein Fell so hart und steinern Wie Rhinoceros ihn hülle.

Doch die Liebe, die allgilt'ge, Rahm ihm scharfe Rlau'n, die Kräfte Des Gezahns des Löwen, Tigers, Und des Elephanten Schwere.

Aber jener Geift, ber ew'ge, Der in Liebe follte walten, Ihn erkennen, ber ihn fchuf, Und in Andacht ju ihm beten,

Der ersinnt die Eifenrüftung, Die das zarte Fleisch umschließet, Der wett Schwerter, schnitt die Bogen, Giebt dem Pfeile Tobesschnelle.

In bas Erg friecht haf und Bosheit, Blutburft treibt ben armen Menschen, Und er morbet seine Brüber, Bahnt fich nun als helb begeistert.

Und so würgt, viel grimmiger, Als es Len vermag und Tiger, Mensch den Menschen, Arm und Bein, Bruft und Rücken nur zum Töbten

Ganz ein einz'ger fester Harnisch, Fremb und mißgestalt verwandelt, Daß der Schöpfer selber nicht mehr Sein Geschöpf erkennen möchte.

Bater, Heiland, o Maria, Ach bewahret für und für mich, Daß durch mich kein Tropfen Blutes Ober um mich sei vergossen. Mir erstarrt bas Herz, es weinet Des Entsetzens Flut mein Ange, Benn ich so bas Ebenbilb Meines Gottes seh verstümmelt.

Rimm in Deinen heil'gen Schutz mich, Daß ich wie bes Felbes Blume, Wie die Pflanze auf mich ranke Zu dem füßen himmelslichte.

Eine Rebe laß mich werben, Die hinauf zur Ulme strebet, Und von Sommerluft gewieget, Bon dem klaren Licht umfangen,

Aus sich selbst in stiller Wonne Tranbenfuße ausgebieret, Freub' und Trost ben armen Menschen, Und von Priesterhand geweihet

Siegeszeichen, Blut bes Heilanbs, Inbegriff bes brünst'gen Glaubens, Herz und Kern bes Christenthums. — Also betete Ramiro.

7.

## Alonjo's Tod.

Kriegesaufruhr in Caftilien, Kriegsgetöf' in Aragonien, Blut'ge Fehb' in aller Lanbschaft, Siegesbotschaft, Trauerkunde.

Und Monfo stürmt voran, Immer schwebt ber Sieg weit glänzenb Um die Banner seiner Schaaren, Und sein Herz lacht ber Gefahren. D du Sicherheit, du ftolze, Die mit Uebermuth die Herzen Panzerft und die bichten Nebel Um das Licht der Augen webest!

Richt mehr hört er Rath und Warnung, Lacht ber Borficht, nennt fie Feigheit, Sucht im tollfühnen Vermeffen Die Gefahr, die Burfgefchoffe.

Als wenn unverwüftbar Erz, Und nicht zartes Fleischgewebe Sei ber Leib, ben Luft und Wärme Oft in Fieberglut zerftören.

Plöhlich regt fich's auf ben Bergen, Und die Felsen sind lebenbig, Und aus Wälbern stürmen Schaaren, Ans ben Thälern bebt sich's bräuenb.

Rings umzingelt von Ungläub'gen, hergefandt vom klugen Feinbe Aus ber fernsten Gegend, sieht er Bon bem Baffenglanz ber Mostem

Sich umlagert wie von Mauern, Rings umftarrt vom Dräu'n der Lanzen: Alle Chriftenschaaren bangen, Nur Alonjo höhut die Schrecken,

Jauchzend, wuthentbrannt, mit Seuten Stürzt die Menge zahllas, wimmelind, Immer neue Haufen brängend Auf der Chriften waufend Kriegsheer.

Und wie Hagelschau'r im Kornseld Brasselnd niederschlägt die Halme, So fällt blind Entsetzen, Grauen, Schander in das heer der Christen. Flucht nach allen Seiten, boch sie Rennen gegen anbern Feinb nur, Statt ber Rettung spießen stüchtenb Sie sich in die Tobesstachel.

Und inmitten ber Berwirrung Steht ber Selb Monso aufrecht, Kühn und bränend, unerschrocken, Und bem Anblick bebt ber Sieger.

Tobt liegt ba sein gutes Schlachtroß, Und er kämpft zu Fuß, und rufend Will er seine Freunde ein'gen, Bill er hemmen die Verzweislung.

Auch sein Schild ist ihm zerschlagen, Und ber Helm vom Schwert gespalten, Neben ihm steht noch sein Anappe, Der ben König strebt zu schirmen.

Doch ber Arme giebt verloren Seinen Herrn, und wuthentzündet Rampft er blind und will ben Ginen Nur noch retten, doch unmöglich. —

Plöglich, wer fann fassen, fagen, Bie es nur geschah bas Bunber —? — Ift ber König ibm entschwunden, Auf klafft unter ihm ber Boben,

Und die Erbe schließt sich wieder, Keine Spur auf ihr noch Spalte, Tobtverwundet sinkt der Anappe, Beit umber nur Christenleichen.

Tobte, Sterbende, nur Bunden, Nechzen, Jammer fieht und bort man; Wie man sucht, nicht aufgefunden Bird ber König Don Monso.

8.

### Die Rönigewahl.

Run Berwirrung, Frage, Zweifel, Alle Krieger nun lanbflüchtig, Alle Mächt'gen nun in Sorgen, Und das Bolf in Todesängsten.

Wer soll helfen? rufen alle, Jett, da unser Stern erloschen, Alle Hoffnung uns entschwunden, Da ber starte Helb verloren?

Wer kann bas Zerstreute sammeln, Wer bas Aufgelöste binben? Untergehn muß Reich und Abel, Und bas Bolf als Sclaven betteln.

Rur ber Eine tann uns retten, Der vom Königsftamm entsproffen Ans Ravarra, er ber Kühne, Bebro beißt er von Atares.

Alfo rebeten bie Bürger, Alfo rief ber mächt'ge Abel, Und zum hohen ftarten Manne Sah ber Bauer auf getröftet.

Und ein andrer Bedro rief laut, Bedro Tigon, selbst ein mächt'ger Rico hombre, dem ungählbar Beit umber Basallen bienten:

Laft uns ihn jum Rönig mablen, Er wird die Berwirrung ichlichten, Rlug ift er, geehrt von allen, Und ein helb in allen Schlachten. Ja Atares! riefen alle, Und ein Zug mächt'ger Bafallen Wandert zum Palast Don Pedro's, Ihn zum König auszurusen.

Doch verschloffen find bie innern Raume, und bie Diener bitten, Daß man noch verweilen möge, Denn ihr Herr fei nicht zu sprechen.

Pedro Tizon frägt: was treibt er? — Er figt jett im warmen Bade, Rach dem Waschen schläft er gerne, Dann darf keiner ihn verstören. —

Doch die Männer lachen laut auf! Eine Krone zu gewinnen, Bricht man einmal sich den Schlaf ab, Sagt man doch, daß Glück im Schlaf kommt. —

Borwärts schreiten sie, die Tritte Dröhnen laut vom steinern Boben, Und sie pochen an die Thüren Ungestüm der Badelammer.

Auf! mein König, ruft ber Stärkste, Deiner harren die Basallen, Tritt als Fürst in unfre Mitte, Daß wir Dir in Demuth hulb'gen.

Und es bonnern nun bie Fäuste An die erzbeschlagne Thure; Aufgemacht, Pebro Atares! Nicht ift länger Zeit zum Schlafen! —

Da hört man ben Riegel klirren, Und die Thür wird aufgeriffen, Und hervor tritt nacht und glänzend Bedro's großer Helbenkörper. König soll ich werben, spricht er, Burnend rungelnd Wang' und Stirne, Und ihr schreit mich auf vom Lager, Wie man Sclaven wedt jur Arbeit?

Wollt ihr mir Bafallen werben, Meinem Billen unterthänig, O fo lernt zuerst gehorchen Des Gehorsams ftrengen Pflichten.

Jagt man Kön'ge auf wie Wilbpret, Mit Geschrei und wilbem Lärmen? Achtet meine ruh'gen Stunden Richts, und nichts bes Herrschers Launen?

Wartet bort in meiner Halle, Schweigend, ernft und ehrerbietig Eures Königs, eures Fürsten, Bald erschein' ich reich und festlich,

In dem sammtnen Mantel, glänzend Bon viel goldgestickten Blumen, In dem Hauptschmud mit Demanten, Wie es großen Kön'gen ziemet.

Sei ench bann verziehn die Unart, Und dies widerspenst'ge Wesen, Denn ihr seht, ich din ein andrer, Als ihr wohl vordem gewähnet.

Ohn' auf Antwort noch zu barren, Schlug er wieder zu bie eichne Große Thür, die erzgeschmuckte, Und schob innen vor den Riegel.

Thurenichtag und Riegelflirren Tonten wie die letten Silben Seiner fraft'gen Königsrebe, Und die herren ftanden finnend, Sahen starr und wie verlegen Einer in des Andern Auge, Alle Augen weit geöffnet, Mancher Mund zum Zorn verzogen.

Manche Lippen zuckten lächelnb, Und ber eine sagte fröhlich: Löwen aus bem Schlummer wecken Ift nicht beilsam für ben Jäger. —

Sind wir seine Hund' und Anechte, Rief ein andrer zorningrimmig, Der Tyrann, hat er vergessen, Wer wir sind, wir Reichsvasallen?

Ract und roh stellt er sich vor uns, Schilt uns lästernd, wie man Dienern' Thut, die wegen Migverhalten Man fortjagt aus seinen Diensten.

Und fie alle gingen murrend: Herrscht er so uns an, so gröblich, Da er unsver noch bebürftig, Wie als Herr würd' er gebahren?

9.

# Andres Beginnen.

Früh am Morgen, als die Sonne Durch die bichte Waldung slimmert, Und des kleinen Klostergartens Blumenselder licht beglänzte,

Trabt ein ftolzer Jug durchs Blachfeld, Glänzend, hochgemuth, die Reiter Steigen von geschmudten Rossen, Stehn jetzt vor ber Klofterpforte.

Leonarbo tritt entgegen, Fragt in Demuth ihr Begehren, Und vernimmt, baß all' einmilthig Don Ramiro, letten Sprößling

Ihres Königes, erwählten, Um bas Reich jeht zu beherrschen, Und baß alle Kronvasallen Kommen, ihn zum Thron zu führen.

Deg erschraf ber Mönch Lenarbo, Denn er sah ben Ernft ber Herren, Bittern fiel auf seine Glieber, Bebenb sucht' er auf Ramiro. —

Bieber tam er, bleich und stotternb, Melbete ben Kriegeshelben, Daß die Zelle sei verschlossen, Keine Antwort zu vernehmen.

Und fie alle, zweifelnb, zürnen, Dringen in bes Klosters Stille, Und fie brechen auf bie Thur bann, Suchen, forschen, späben, nirgenb

Finben fie ben frommen Pringen. Ift er wohl in Angst entwichen? Schweift er wohl im Klostergarten? Hat er sich im Wald verborgen?

Auguftin, ein muntrer Jagbmann, Gilt hinab mit seinem Spurhunb, Der burchftöbert rings ben Garten, Der schaut auf zu allen Baumen.

Recht, Gefell! ruft ihm ber Herr ju, Heute gilt's ein hobes Jagen, Dehr als Hirsch und Reh und Reiber, Nach bem König wird gewittert. Wohl ift Noth in Aragonien, Daß man jett die ganze Lanbschaft Gern ausbote, daß die Treibjagd Unsern König nur aufstöbre.

Run zu Balb, mein trener Hugo! Denn im Garten ift er nirgenb, hinterm Buschwerf, wie ber Hase, Sitt gekanert wohl ber Fromme.

Klug schaut auf ben Herrn ber Bracke, Und sie gehn in Eil zu Walbe, Hugo spürt, die Schnauz am Boben, Augustin rollt schnell bas Auge

Rechts und links, bann auswärts, seitwärts, Rirgend Spur, in aller Richtung Läuft bas kluge Thier und schnuppert, Findet keine Königs-Witt'rung.

Und sie gehn vom Walbe heimwärts: Tritt im Klostergarten zürnenb Auf sie zu Bermubez, sprechend: Nirgend ist er zu entbeden.

Alle klagen wie verzweifelnb, Bo ift Rath, wo Gulfe irgenb, Bie nach unterirb'ichen Schäten Suchen wir nach unferm König.

Roth war' uns fast ein Beschwörer, Der ben Zauberbann auslegte, Daß er sich im mag'schen Rete Selbst gefangen mußte geben.

Giebt's boch feine Bunfchelruthen, Die auf Fürsten, die verstedt find, Schlagen können, und vergeblich Ritten wir ben schlimmen Bergweg. MU' in Mifmuth gehn bie Beiben Bu ber ftillen Alofterzelle, Und ber finge hund begleitet Ungefragt ben Jägermeister.

Mit ben Augen spürt er, wittert, Sucht umher ringsum am Boben, Kriecht bann mubsam nuters Bette, Springt hervor und stellt sich aufrecht,

Bellt und lärmt, und unermüblich Strebt er nun empor zu klimmen. Durch die offne Thur gehn viele, Aller Blict' empor gerichtet.

Einen Menschenfuß erspähn sie, Oberhalb ber hoben Bettstatt; Bo ein Dach bas Lager schirmet, Liegt verborgen Don Ramiro.

Auf ber Leiter klimmt empor jetzt Bermubez, und niebersteigen Muß beschämt jetzt Don Ramiro. Und bes Landes Abel sinket

In die Unice, den Herrn verehrend, Den das Schickfal und die Wahl jetzt Ihnen gab mit seinem Erbrecht, Als rechtmäßigen wahren König.

Don Ramiro weint und bittet, Undern Herrn zum Thron zu rufen, Er unfähig, nur geübt In Gebet und Horafingen.

Doch Lenardo felbst, ber greise, Rath ihm gruft, so mächtigen Ruf des Schickfals und des himmels In Gehorsam anzunehmen. Jubelnd mit Trompetenschasse Kehrt der frohe Zug zurucke, Auf dem Thron sitt Don Ramiro Und ihm buld'gen die Basallen.

10.

# Ramiro als Arieger.

Alle Stäbte sind in Freuden, Denn gefrönt ift jett ber König, Und die Priesterschaft singt Psalmen, Denn ein Mönch war Don Ramiro.

Doch die Folge zu bestät'gen, Muß ber König sich vermählen, Und ber Papst schickt die Dispense, Und die schöne Braut erscheint balb:

Freud' und Wonn' im ganzen Lande, Ein Infant wird nach neun Monden Den entzückten beiben Eltern. Und der Friede weht und ftarket

Mit bem Blumenfittig ringsum Die Gemeebe und ben Landbau. Rur ein solcher Fürst ist heilfam, Der fein helb ift, fein Erobrer!

Also rust ber Stadtbewohner Wie ber Bauer hinterm Pfluge, Sicher sind weithin die Straßen, Die das Lastthier ruhig wandelt.

Rur die Mächtigften des Landes Murren leis und balb auch lauter, Heundlich allen Unterthanen, Fühlen sie von ihm gekränkt sich, Der ben Bürger auch vernehmen, Auch ben Bauer will beglücken, Der ben Geistlichen verehret, Mehr als alle Ricos hombres.

Friede macht bie Ruftung unnüt, Wohlstand Burger übermüthig, Selbst ber Bauer barf es magen, Rittern ins Gesicht ju fcauen.

Ift ein foldes Thun erträglich, Darf fold Freveln unbescholten, Ungestraft bas Land verwirren, Alle Privilegien stürzen?

Graf und Ritter sind laut jubelnb, Da ber Muselmann ben Frieden Wieder bricht und wilde Schaaren Raubend übers Land hinstürmen.

Aufgeregt vom Caftilianer Fahren fie im Kriegesmuthe, Und die Großen Aragoniens Schaaren fich um ihren König.

Don Ramiro naht verlegen MU' bem Glanz' ber helm' und harnisch', Nie hat er ein Roß bestiegen, Nie die Lanze noch geschwungen.

Und er ruft ben großen Ritter Don Antonio ju fich ber. Zeige mir, Du treuer Mann, Wie ich mich jum Krieg gehabe.

Richts ift leichter, spricht ber Muth'ge; Angeboren ift bem Abel Schwertschlag, Lanzenschwung, Roßtummeln, Krisch steigt in ben Bilgel, hebt Euch. Auf bem Schlachtroß sitt ber König. — Nehmt nun in ber Linken zierlich Diesen Schilb, rechts tragt die Lanze. Und der König thut's, da fällt ihm

Aus ber linken Hand ber Zügel. Beh! mein Freund! womit regier' ich Nun bas Roß, bas wilb schon stampfet?

Und ber Uebermüth'ge ruft laut: Nun nehmt in den Mund den Zügel, So gehorcht Euch wohl der Rappe, Kluges Wort regiert die Welt ja!

Und ber fromme König schaut nun Rings bie fröhlichen Gefichter, Er erröthet, benn nie sah er Reiter, die bem Rosse ähnlich

In bem Mund ben Zügel trugen. Tief beschämt nimmt mit ber Linken Unterm Schilb er jetzt ben Leitzaum, Und bas treue Pferd gehorcht ihm.

Antonio ber Uebermüth'ge Schlägt bem Blick sein Auge nieber, Der vom König ihm begegnet. Doch bie andern Ritter alle

Lachen laut, als sich ber Zug nun Durch bas Felb, bie Balber hinwälzt. Ift Ramivo auch kein Ritter, Sind bie Feinde boch geschlagen.

Und im Land erzählt man jubelnd, Wie den Zaum im Mund der König Kühn vorangesprengt den Schaaren, Schwert rechts, links die Tartsche schwingend. Dem noch nie gefehnen Anblick Sei ber Feind entmuthigt worden, Bor ber Buth bes Zähneknirschers Sei ber Tapferfte geflohen.

#### 11.

#### Der Gerichtetag.

Pater Leonard besuchte Seinen nun gekrönten Zögling In Huesca, wo die Großen Seines Reichs um ihn versammelt.

Pebro Utares ber mächt'ge, Lope auch be Luna mit ihm; Anch Garcia ba Bibaure, Und noch viele Ricos hombres.

Rieber wirft fich Don Ramiro, Bittet um Lenardo's Segen, Der gerührt, erschrectt, erhebt ihn Und ersieht ihm Glud vom himmel.

Selbst ben Seffel stellt Ramiro Für ben hochverehrten Bater, Bährend alle Thronvasallen Herrn und Ritter stehn und warten.

Und ben Priester fragt ber König Nahgebückt, vertranlich sprechend, Nach bem Klostergarten, nach ben Bienen, wie bie Frucht gediehen.

Legt die Hand ihm auf die Schultern, Liebkoft ihn, den Bielverehrten, Und die Herren sehn mit Staunen Ihren Raug und Stand mißachtet: Belch ein König! raunt Don Bebro In bas Ohr ber Migvergnügten; Nur ben alten Briefter ehrt er, Der ba sitt, wir stehn vernichtet!

Er war Mönch und ift's geblieben, Spricht Garcia, jene Sonne, Die den Herrscher muß umstrahlen, Jener Kranz von Schen und Ehrsurcht,

Der bie Majestät und Hoheit Schmudt, bem Unterthanen gittern, Den mit Furcht nur sieht ber Ritter, Alles mangelt unserm Fürsten.

Mit ben Bauern, Priestern, Bürgern, Ist ihm immerbar am wohlsten, Baffenrüstung, Kriegeruhm, Stolz, Der bem Abel ziemt, veräcktlich

Dünkt ihm bies, was er nur weltlich, Eitel und vergänglich nennet; Kann ein solcher uns gebieten, Der sich vor dem Mönch erniedrigt?

Auf sieht jeht ber fromme König: Ift nicht heut Gerichtstag eben? Und der Schreiber Sanchez melbet: Draußen warten die Parteien.

Laßt fie vor! gebeut ber König; Und Ihr, Sanchez, mein Bertrauter, Faßt bas Urtheil, bas ich spreche, Sorgt, baß man es gleich erfulle.

Und ein junger Mann, gefräufelt, Aufgeschmückt in bunten Farben, Tritt berein, ihm folgt bescheiben Dann ein Diener, still bemüthig. In ber Mohrenschlacht von neulich, So beginnt bes Throns Geheimrath Sauchez, ward bes Jünglings Bater Bon bem Feind getöbtet, boch

Kam sein ebles Roß, ber Schimmel, Bohlbehalten aus bem Schlachtfelb, Und bas Thier, bie Heimath kennenb, Kommt voll Trauer hin zum Stalle;

Findet bort bas Thor verschlossen, Und ba's nicht gelernt mit Sanben, Wie es ziemlich, anzupochen, Rennt es mit ber Stirn bagegen.

Dem Gebonner wacht alsbalb auf, Beibes, so ber Herr wie Diener, Und ber junge Ebelmann hier Komnt binab mit seinem Stecken:

Wie? bu Unart! ruft er zürnenb; Ohne meinen Bater fommst bu? Wagst vor Augen mir zu treten? Renegat, bu seig' Meineib'ger!

Wer's vermag in Tob und Leben Treulos seinen Herrn zu laffen, Ift ein Böswicht und Berräther, Unwerth, je ins Haus zu treten.

Und er geißelt ohn' Erbarmen, Schlag auf Schlag ben eblen Schimmel, Der weiß nicht, wie ihm gescheh'n sei, Schaut mit Zweiselblick ben Herrn an.

Doch ba ber noch nicht ermübet, Bis ber Steden ihm zerbrochen, Flüchtet er ins Felb, zu Balbe, Rüdwärts oft bie Blide werfenb. Beinend sieht ber Anab' hier alles, Spricht: O gnäd'ger Herr, nicht also, Dies bas Lieblingsroß bes Baters, Wiffen wir boch nicht, wie traurig,

Wie im Gram ber Schimmel sehn mag, Beinen kann solch' armes Thier nicht, Sprechen mit Bernunft viel wen'ger. Daß er mit dem eblen Haupte

So an unser Stallthor pochte, Bar wohl Heimweh, Herzensgram, Daß sein ebler Herr getöbtet; Daß er einsam wiederkehrte.

Stoft Ihr ihn nun in die Wilbniß, Muß das edle Thier verschmachten, Benn nicht Wölse es zerreißen, Ober daß ein Bauersmann

Ein sich fängt das hohe Streitroß, Daß es ihm muß tagelöhnern, Seinen Pflug ihm knechtisch ziehen, Daß zum Klepper es verwildert.

So verliert's ben Stolz, wird schwach und Nieberträchtig, daß kein Ritter Das entartet arme Wesen Künftig zu besteigen würdigt:

Darum, Gnab'ger, seib barmherzig, Rehmt Ihr an die große Erbschaft, Schlöffer, Wälber, Eures Baters, Rechnet noch hinzu ben Schimmel.

Doch ber junge Ritter, eijernb, Zürnend ob bem Biberspruche, Nahm ben Stumpf bes ftarten Stockes Und zerbläu'te Rüden, Lenben Des weichherz'gen, mitleibvollen Dieners, bis er niederstürzte, Und ber Stab auch jelbst zerbrochen; Da erst war ber Ritter fröblich.

Einsam lag im Stalle klagend, Beinend nun ber Knabe, ächzend Um ben eignen Leib, so wie um Den verjagten schönen Schimmel.

Cuch, Herr König, ist nunmehr Diese Alagschrift übergeben, Drum entscheibet ben Prozeß jett Zwischen Roß, Stallbub' und Ritter. —

Wohl bemerkte Don Ramiro Des Geheimschreibers Gespötte, Und ber Granben seines Lächeln; Doch er sprach mit Ernst und Würde:

Ebel und fast menschlich zeigte Sich das Roß, die Heimath suchend, Deshalb sei es eingefangen Und auf sieben Monat' nehm' es

Sein Quartier bort in ben Stuben, Die ber Bater sonst bewohnte, Speif' am Tisch bes tobten Ritters, Schlaf' in seinen weichen Betten.

Benn bas Thier sich menschlich zeigte, Und ber Mensch zum Thier geworben, Darf man wohl bie Rollen tauschen, Um Berirrte zu erziehen.

D'rum befehl' ich, an bie Krippe Soll man bort ben Jüngling binden, Auf bem Stroh im Stall sein Lager, Brot und Wasser seine Nahrung, Bis die sieben Mond' entschwunden, Halt' ihn also jener Diener, Auch des Rosses soll er psiegen, Und des Kämmrers Lohn empfangen.

Strenge sprach bas Wort ber König: Mochten fie fich auch verwundern, War doch keiner breist genug, Offen ihm zu widersprechen.

Kläger wie Berklagter gingen Aus bem Saal, herein nun traten Mit Berbruß im Angesichte Zwei bejahrte ernste Männer.

Dieser Bauer, spricht ber Schreiber, Ift Besitzer eines Weinbergs, Den er psiegt mit Schweiß und Mübe, Seine Kinder zu ernähren.

Da betrifft er in ben Reben Einen fremben hund, ber alles, Bas er fassen fann, verwüstet, Ausrauft Kraut, Blum' und Gemuse.

So ergreift er benn ben fremben Einbringling, und ohne weitres Als ein Beispiel, abzuschreden, hängt er auf ben Uebelthäter.

Diefer zappelt sich zu Tobe: Run kommt hier ber herr bes Jagbhunds, Sagt, daß ohne Recht und Urtheil Man ben Unterthan getöbtet.

Er ist Pfarrer ber Gemeinbe, Und verlangt Ersat bes Schadens, Mind'stens funfzig baare Thaler, Wo nicht mehr noch von dem Mörder. Denn bas Hündchen sei zum Jagen Mühfam abgerichtet worden, Und er sing bem Pfarrer jährlich Biele Hafen, wie Kaninchen.

Ei, wie thöricht! ruft ber König: Bas macht auf ber Jagb ber Priefter? Die Gemeinbe foll sein Wilb senn, Das er für ben himmel einfängt.

Deshalb soll er nichts erhalten, Weber wenig, weber vieles, Nebenher sei ihm verboten Alle Jagb auf Thier und Bogel.

Ob mit Recht und ob mit Unrecht Jener Hund sei hingerichtet, Bleibt wohl unentschieben, wenn nicht Die Berwandten bes Berbrechers

Klag' erheben ob der Blutschuld, Bis dahin sei abgewiesen Alles, was den Bauer kränke Und sein Eigenthum verletze.

D'rauf trat ein ein bider Pächter, Den ein Mohr verklagen wollte, Und der Schreiber las die Klage: Neulich hat es sich begeben,

Daß ein Stier bes Pächters, ohne Anzufragen, in bes Mohren Hof gestiegen, so ergab sich, Daß aus bieser Anmaßung

Jenes Mohren Ruh geworfen Hat ein Kalb, start, gut gewachsen, Und ber Chrift verlangt nun eben Bon bem Kalb als sein bie Hälfte. Will bie Ruh es ihm gewähren, Sprach ber König, mag er's nehmen, Denn ihr Mutterrecht entscheibet, Sonst soll nichts ber Christ erhalten.

Sonderlich ist der Gerichtstag, Nur von Pferd und Kalb und Hund wird Heut verhandelt, man muß denken, Wir sind in ber Arche Noch.

Auf nun stand König Ramiro Halb mit Lachen, halb mit Zürnen, Ungewiß die Granden alle, Ob er thöricht sprach, ob weise.

Aber seine Freunde zurnten, Und er selbst begriff es beutlich, Daß, sein spottend, man dem Bolke Ihn verächtlich machen wolle.

#### 12.

### Ramiro's Brief.

An bem hofe war ein Zwerglein, Bon ben Großen wohl gelitten, Gern geseh'n an ihren Tischen, Mit bem Spaß bas Mahl bezahlenb.

Auch ber fromme, gute König Hörte lächelnd seine Scherze, Oft ben tiefen Sinn bewundernd, Den ber Zwerg im Blöbfinn aussprach.

Denn wer immer spricht und schwatzet, Ohne Rücksicht, Schen und Schäme, Ohne Furcht auch zu beleid'gen, Der stößt oft auf Witz und Tieffinn. Nahe liegt im Menschengeiste Beisheit an ber Thorbeit, stündlich Schlägt ein Funke aus bem Dunkel, Und erleuchtet hell bas Wirrsal.

Und im Lachen und Berspotten Dinkt ber Thor uns ein Crakel, Weil solch Geistesspielen Unfinn Mit ber Weisheit Farbe stempelt.

Ofimal gab ber Geift bes Königs Erst ben Sinn bem Wort bes Narren. Scheint boch auch im Walbesrauschen, Duellenmurmeln Spruch zu manbeln.

Eingelaben war bas Närrchen Nach bem Schloß von einem Großen, Der nicht weit vom Kloster hauste, Wo ber Mönch Lenarbo wohnte.

Diesem unverbächt'gen, kleinen, Stillpossierlich bummen Zwerge Gab ber König einen Brief mit, Welcher also sprach: Mein Trauter,

Da ich Mönch hieß, war ich glücklich, Seit ich König, bin ich elenb, O was frommt mir Hoheit, Würbe, Mein Gemahl, mein Sohn, mein Erbe?

Bon ber Welt entfernt, unfundig Aller Hänbel, nur befliffen Meiner Seele Heil zu förbern, Den zu kennen, ihn zu lieben,

Der vom ew'gen Tob uns löfte, Der ber Inbegriff ber Liebe, Dessen Glanz sich hüllt in Schönheit, Seine Weisheit schlichte Einfalt. D im Herzensbrand wie felig, Wenn ich flehte, ihn erschauend, Wenn ich selbst mir selbst entrückt ward, Und mein Geist zur Liebe wurde.

Ja noch grünt und blüht uns Gben, Benn wir felbst uns felbst ertöbten, Und in ihm nur find und wirken, Der uns schuf jum Gbenbilbe.

D mein Freund, mein theurer Bater, Tief betrübt ift meine Seele, Bie in einem bunteln Kerter Sitt fie trauernb und gefesselt.

Ihr saht selbst, geliebter Bater. Bie man meiner jüngst gespottet, Und so ist mir Kraft und Freiheit, Selbstvertrauen ganz zernichtet.

Zag' ich boch, ein Wort zu sprechen, Schäme mich, zu fragen, zittre, Spott nur, groben Hohn zu hören, Ober nur Berweis in Bosheit.

So wird Majestät geschänbet, Deffen, den ich soll vertreten, Deffen Bild mit Kron' und Scepter Ich im Purpurmantel seyn soll.

Alle, die ich reich begabte, Zeigen sich als Unbankbare. Wer was zu erringen benket, Ift noch höflich und ergeben.

Rach bem Kriege, ben ich führte, Freut' ich mich, fie zu besohnen, Bas ich mir aneignen burfte, Was ich noch besaß als eigen, Gab ich gern, frei, ohne Sorgen, Rückhalt, Argwohn, und sie alle Priesen meine Königs-Großmuth, Meinen hohen Sinn, so ebel.

Run ich wieber Sulfe forb're, Rings bebrängt von Christenfeinden, Zeigt sich feiner frei, großmuthig, Selbst bie nächste Pflicht verweigernb.

Jener Granbe jagt mir beutlich, Mit ben großen Länbereien, Die ich ihm jum Lohn gescheutet, Hab' er auch ein höh'res Borrecht,

Mir bie Gulfe zu verweigern, Denn er burfe nicht mit Leichtsinn Hobe Privilegien, bie ich Mit bem Lanb ihm gab, verlegen.

Alle diese Ricos Hombres, Diese großen Kronvasallen, Diese nächken meinem Throne, Keinblich sind sie, sast Rebellen.

Biel konnt' ich mir vom besiegten Feinde damals selber eignen, Ihrer Fügsamkeit und Eiser, Wir zu bienen, gab ich alles.

Armuth, Ohnmacht und Berhöhnung Ift bie Ernte, die ich mühlam Eingesammelt meinen Scheuern, Undank ift mein ftartftes Einkomm'.

Was nun thun? Erfahrner Alter, Rathe mir mit treustem Sinne, So nicht fann ich mehr regieren, Ja nicht fürber also leben. Mein klein Zwerglein giebt Dir biefes, Er ist unverdächtig, harmlos Achten ihn so Groß, wie Niedrig, Man wird nicht in ihm den Boten

Eines Königes vermuthen, 3hm nicht Taschen untersuchen: Dein sie franken mich nach allem Roch mit unverbientem Argwohn:

Rlagen, baß ich sie beschäb'ge, Land und Leut' ihnen nicht gönne, Ihre Rechte will verlegen, Kord're, was mir nicht geziemet.

Ja, noch mehr! fich nicht entblöbenb, Schelten fie mich gar Tyrannen, Meinen, baß bem Land ein andrer Fürst und Herrscher sei von Röthen.

Schon im Bolf geht um ein Murmeln, Blind Gerücht von schimpflicher Absetzung und daß ein milber Herr, ber frei das Wohlthun übe,

Gerne schenke, Dienst belohne, Der bie Privilegien achte, Der nicht geizig, nicht habsuchtig, Alles felber zu sich eigne;

Diefer foll ben Thron besteigen, Um mein Geizen zu vergüten: — — Bohl in unentbeckten Lanben Müffen fie ben König finden.

Durch ben Blöbsinn, ber dies reichet, Sollst In Beisheit übersenben, Denn wenn einer mir kann rathen, So bist Du's in meinem Reiche. Du, ber teinen Lohn empfangen, Der noch lebt in vor'ger Armuth, Der von mir nie was geforbert, Dem ich Golb nicht schenkt' und Burbe,

Der in selber Zelle wohnet, Eo er mich belehrt, erbauet Und gestrafet, ber noch täglich Selbst im Gartchen grabt und schanselt.

Du Aermster, Gottergebner, Wie so reich bist Du und frei Deinem König gegenüber, Wie so glüdlich und gesegnet:

Denn Dich lieben alle Brüber, Ehren Dich als ihren Melt'sten, Sind gehorsam Dir in Demnth, Folgen Deinem Rath und Willen.

Alfo mußt' ich, wenn bie Rechte Herrschen, stehn in meiner Burbe, Achten mußten bie Basallen Mich nicht minber, bankbar tren

Meinem Wort gehorchen, scheuen, Frgend meine hohe Burbe Zu verletzen, sie wie Kinber, Ich ihr hochverehrter Bater.

Doch die Liebe, Wahrheit, Treue, Kindlicher Gehorsam, Frommheit, Sind zum himmel all' entwichen, Angst nur blieb uns zur Gesellin.

Bete mit mir, treuster Bater, Daß ber herr vom hohen himmel Diese Bächter aller Thronen Uns gurude senbe gnäbig. 13.

### Biebertehr des Boten.

Früh am Morgen, als ber König, Roch im Beten war und eifrig Zum Erlöser seine Worte, Daß er helsen möge, sandte:

Stand ber kleine Zwerg, possierlich, Budte sich nach allen Seiten, Stammelte und lachte seltsam, Und ber König war ihm freundlich.

Sprich, mein Bote, fabst ihn felber? Haft mein Schreiben übergeben? Bringst Du Antwort mir nun schriftlich? Hat kein Unglud Dich betroffen? —

O mein König, ba ber Alte In ber finstern stillen Klause Ist mit seiner frommen Weisheit Mehr ein Karr noch als ich selber.

Denn, mein gnab'ger Herr, versichert Seib nur, sagt es breift mir nach, Daß mehr Dummheit in ber Welt ift, Als wir beibe glauben mögen.

Wie ich ankam, will ber Pförtner Mir ben Einlaß gar verwehren, Sagt, daß es sich nimmer schicke, Beil ich klein bin, einzutreten.

Dummer Mensch! sag' ich erboßt ihm, Bar' ich riesengroß, so bick auch; Daß ich eure Mauer sprengte, Beil das Thor zu niedrig wäre: Dann hätt's meinen Beifall, daß ihr Mir die Thür schlößt vor der Rase. Aber da ich leicht und winzig, Durch die Bein' ench schlüpf, ist's Unfinn!

Zwischen seine Knice mutscht' ich Nun hindurch, wie Wiesel schlüpfen, Und so kam ich in ben Kreuzgang, Wo sie neue Noth mir brachten.

Meine bunte Schellenkappe Sei allbort was Niegeseh'nes, Die sollt' ich nur braußen laffen, Um die Anbacht nicht ju`ftören.

Schant's, ihr Herren! rief ich zornig, Das find nun von euren Streichen, Aberglauben oben, unten, Rirgend philosoph'sche Einsicht.

Habt ihr selber boch auch Guggeln, Die ihr über Ohren ziehet, Zwar sind sie nur braun, nicht fledig, Aber boch zu selbem Dienste.

Saltet biese meine Kappe Rur in Ehren, benn fie biente Dir zur Sicherheit und Schute Fast so wie ein Herolbsmantel.

Lagt ben Rarren, der so harmlos, Doch nur manbern, riefen alle, Benn die Bächter mich befragten, Ober fest mich nehmen wollten.

Was mich so beschirmt, wie fast nur Heilige Reliquie konnte, Lass' ich mir nicht nehmen oder Dies mein Wappen je beschimpsen. Und nun lachten bie Einfält'gen, Als wenn ich ber Dumme wäre, Brachten bann mit Spott und Neden So mich zu bem Greis Lenarbo.

Der besah mich auch vom Kopf bis Bu ben Füßen, wollte lachen, Und verbiß sich bas zum Lächeln, Beil er würdig scheinen wollte.

Habt mich nicht zum Narren, sagt' ich, Denn ich bin bes Königs Bote, Der läßt freundlich Euch begrüßen, Eurer Freundschaft auch gewärtig. —

D'rauf ber Alte: Sonberbarlich! hat ber König feine Fürsten, Keinen würd'gen Abt und Bischof, Und muß mir 'nen Narren senden? —

Daraus sah ich, baß ber Alte Mehr ein Narr sei, als ich selber, Und ich sprach ergrimmt: kein Ebler, Hötte wohl den Brief getragen:

Ober that er's, wurd' er kläglich Bon ben Lift'gen weggefangen, Weil ich Narr war und beliebt auch, Ließen mich die großen Narren.

Grieggram wurde nunmehr freundlich, Ließ ein Frühstüd geben, Honig, Beißes Brot und füßen Wein auch, Bas mir nach dem Bandern wohlthat.

Run, wo find benn Deine Briefe? — Da löft' ich bas Band bes Schubes. Tölpel! rief ber Priefter, benn er War ein Rarr mehr, als ich felber. Meint Ihr, schrie ich, baß ich solbes Darum thu', nur Euch zu ärgern, Mich als gröblichen Gesellen Ohne Lebensart zu zeigen?

Dreimal hielten fie mich feste, Suchten in ber Reifetasche, Selber in bem Brottorb emfig, Ob sie was erwischen möchten.

Dabon hatt' ich friih ein Einfeb'n, Denn ein Bote muß versteben Sein Gewerbe, und fo stanb ich Mit Berstanb bie ganze Reife

Auf bem Brief, her lief ich emfig, Und bas ist auch kein Bergeben, Beil ich nur burch folch' Berständniß Für Cuch so ben Brief gerettet.

Und er las ihn und war traurig, Sah bald mich an und bas Briefchen, Schüttelte bas Haupt und feufzte, Fing zuletzt an gar zu weinen. —

Und wo ist bie Antwort, bie Du Mir von ihm follst überbringen? — Habe fein', und barum ist er Größ'rer Narr noch als ich selber. —

Schreibt was, fagt' ich; ftumm blieb jener, Schüttelt wieder und ich glaube, Daß er nicht versteht zu schreiben, Daß er dumm ist, ohne Biffen.

Den um Rath zu fragen, wahrlich, War höchst überflüssig, traurig, Wenn die Einfalt bei der Narrheit, Thor bei Dummheit Nath will holen. — Und kein mündlich Wort zum Abschied? — Richts, Herr König, als wenn plötzlich Er vom Lesen stumm geworden, Schwieg fortan das alte Herrlein.

Aber baß er Narr und Dummer, hat er noch zulett bewiesen, Denn er ging mit mir jum Garten, Bo Gemüse stehn und Blumen,

Grüne Kräuter aller Arten, Krausemünz und Rosmarin, Und verworrnes Zeugs mitsammen, Mir schien manches selbst nur Unkraut.

Wie wir so ftillschweigend wandeln, Rimmt ber alte Narr fein Stäbchen, Borauf er fich wantend ftütte, Denn er ift recht schwach geworben;

Und haut um sich in die Litien, Die so stolz und herrlich standen, Rother Wohn erhob die Häupter, Alle die schlug er zu Boden,

Daß die weißen Lisienblumen, Und vom Mohn der volle Purpur, Zwischen Unkraut und den Gräsern So wie Mond und Sterne lagen. —

Das ift, was wir mal gelesen, Dorten im latein'schen Buche. Also spricht ber fromme König Und sitt nieber zur Betrachtung.

Wintt bem Zwerg, ber geht nach Saufe Und empfängt ben Beutel Golbes; Still ift's im Gemach bes Fürften, Rur fein lautes Seufzen hört man.

14.

#### Die Glode.

Jest versammeln fich die Großen Oftmals und auf vielen Schlöffern; Ihren König zu vernichten, Ift ihr Rath und eifrig Streben.

Ungewiß nur, wer bann berriche, Streiten fie, benn jeber Stolze Bill ber Erfte fenn von allen, Keiner bem Gefet gehorchen.

Pebre ruft: Ich sprach Ramiro, Unfern schwachen, blöbgefinnten Priefter, und bes wen'gen Geistes Ift er nunmehr gang beraubet.

Wie geht's meinem König? fragt' ich; Er erwiedert: Gut und leiblich, Nur bin ich jett Tag und Nacht Auf ein großes Werk beflissen.

Eine Glode will ich bilben, Deren Klang man weit vernehme, Solch' ein Werk, daß es als Denkmal Unsern späten Enkeln bleibe.

Alle lachen und verspotten Schlimm wetteisernd ihren König, Und Bermubez eilt zu Rosse In die Stadt hin zu Ramiro.

Ift es wahr, mein hoher Herrscher, Was die Freunde mir gemelbet, Daß Eu'r Hoheit eigenhündig Eine macht'ge Glocke gießet? — Ja, mein Guter, und ich hoffe, Daß sie bald vollenbet werbe. — Wie ist's möglich, ba Ihr niemals Dort im Roster bies gelernet? —

Roth wohl ift ber beste Meister, Und oft find in uns bie Gaben, Die wir später nur erkannten, Benn Gebrauch sie von uns forbert.

Doch wie habt Ihr benn jo heimlich Ener Gießhaus eingerichtet? Wo das Handwertzeug, die Erze? Sind Gehillfen bei dem Werke?

Alles dies wird bald sich kund thun, Ben'ge Tage seid gebuldig: Schon zu euern Freunden sandt' ich. Benn sie all' versammelt, zeig' ich

Euch das Kunststück, zum Erstaunen Aller Welt ist es sormiret, Und da es so weit gediehen, Sollt ihr alle baran belfen.

Bie? Nein wir find nicht Gewerker, Richt zur Handarbeit gewöhnet, Lüftet's Euch, als Tagelöhner Euch zu müh'n, will ich's nicht hindern.

Und wozu das ganze Werk benn? Bas foll's frommen, wozu nützen? Sind boch Glocken g'nug in Städten Und in Dörfern oft zu viele.

Daß man vor Gebimmel, Bummel Oft das Ohr sich möchte stopsen, Und bei großen Kirchensesten Werd' ich schwindlig und betäubet. — Aber diese meine Glocke Wird, glaubt mir, viel weiter klingen, Als je eine noch so mächtig Ihre Klänge ließ ertönen:

Denn fic foll mit lautem Rufen Ueber Aragon erschallen, Daß fie hört ringsum bie Lanbichaft, Und auch jelbst bie Nachbarländer:

Und wie ihr auch jest euch weigert, Weiß ich boch, auf bringlich Bitten Seid ihr mir jum Werf behülflich, 3fi's vollendet, habt ihr Rube. —

Bu den Freunden eilt Bermudez, Die zur Jagd sich schon versammelt: Unser König rai't! so ruft er, Reif geworden ist sein Wahnsinn.

Sancho und Antonio, Pedro, Andres, Jago, Luis, Alberto, Friedrich, alle Großen eilen Uebermüthig hin zu Walde.

Sie beschließen schon im Geifte, Den Fresinn'gen zu verwahren, Doch ihn erst noch seine Tollbeit. Seine Glode fert'gen laffen,

Daß er so wie ber Erwachs'nen, Auch ber Spott ber Kinder werbe, Daß es einst ein Sprichwort gelte, Albern = Thörichtes bezeichnend,

Immerbar alsbann hohnlachend Dieses Rasen, jenen Unsinn Und bas Dumme zu bezeichnen: Das ist Aragoniens Glocke. 15.

### Erfüllung.

Arbeitsam und fleißig weilte Don Ramiro im Balafte, Und die Granben und die Ritter Waren an ben Hof beschieben.

Drin im Stillen fich berathenb, Ließ er einen nach bem andern Durch ben Pförtner zu sich kommen, Feierlich, geheimnisvoll.

Run wird enblich sich boch zeigen, Bas bas Bunberwerf bedeutet, Sprach Don Pedro, er ber Letzte, Den berufen ließ ber König.

Dann, es war die eilste Stunde, Und zum Mittag schritt die Sonne, Ließ er rusen Better, Söhne, Enkel jener reichen Männer.

Um sich schaart er alle Freunde, Die ihm bieder tren geblieben, Ihre Zahl nicht groß, doch willig, Selbst mit Blut den Herrn zu schützen.

Aufgethan find alle Thore, Und die Schaar der Männer, Kinder, Jünglinge, wie auch bes Boltes Dringt hinein zum großen Saale.

Bas erschan'n sie? — Zum Entsetzen! Eine große ansgespannte Glode, ganz von schwarzem Tuche, Unten ist ber Reif von Eisen. Und am runben Reife hängen Blutenb noch die Hänpter Friedrichs, Und Alfonjo's, Luis, Sanchez, Aller jener hoben Ritter,

Die bem König höhnend trotten, Die ihn zum Gespött' entwürdigt; Und als Klöppel schwankt bas große Mächt'ge Haupt bes starken Pedro.

Furcht und Wehgeschrei und Aengsten, Staunen, Schred im bleichen Antlitz, Zittern aller und Entsetzen, Stebn Gespenster bort im Saale.

Auf erhab'ner blut'ger Bühne Liegen ber Entfeelten Leichen, Und in scharlachfarbnen Kleibern Neben ihnen Henkersfnechte.

Seht bie Glode! ruft Ramire, Die ich meinem Land versprochen: Tont fie nicht gewalt'gen Schalles? Schreit nicht schneibend burch bie Herzen?

Wie Geläut bes Thurm's bie Gläub'gen Jum Gebet ruft und zur Andacht, Zur Berehrung heil'ger Tempel Und zur Gegenwart bes Gottes,

Bor bem wir in Liebe knieen Und auch zitternd ihn verehren: So baß Läft'rung wird, wer Priefter, Tempelbienst verlachen wollte:

Ulfo ichallt von biefen Säuptern, Stärfer als von Menichenftimmen, Dag ihr follt ben König ehren. Und bes herrn Gefalbten fürchten. Liebend sollt ihr ihm gehorchen, Ehrfurcht soll ihm Rath ertheilen, Auch ber Tabel naht in Demuth Und ber König wird auch Mensch sebn,

Freundlich gern ben Freund vernehmen. Aber Gottes Abbild schänden, So wie diese höhnend thaten, Ift am Heil'gen Hochverrath nur.

Schaut, ihr Söhn' und Enfel, borthin, Brägt bies tief in Herz und Sinn, Daß ihr lernt, wie man gehorche, Lernt, was euer und bes Königs. —

Ehrfurchtsvoll verstummen alle, Draußen jubelt laut bie Menge, Nicht mehr fürchtenb bie Tyrannen, Die sie sonst in Staub getreten.

Und die Entel, Söhne, Bettern Jener hingewürgten Eblen, Fürchten nun des Königs Ansehn, Folgen willig ben Befehlen.

Biele weggeschenkte Guter, Reiche Schlöffer nimmt Ramiro Bieber, als ihm heimgefallen, Und erkräftigt sein Besithum.

Run gehorchen fie mit Liebe, Der wird wohl geliebt vor allen, Der viel Gnt befitt jum schenken, Dehr wirft hoffnung als Gefete.

Und im Krieg auch siegt der Herrscher, Lernt das Schwert, die Lanze führen, Und das Bolk ist reich und glücklich, Wild regiert Ramiro's Scepter. Und der Abel fraftvoll, mächtig, Fühlt fich stärker durch den König, Treu bewahrt er ihre Rechte, Treu erfüllen sie die Pflichten.

So tann er bas Reich beruhigt Seinem Sohn bann übergeben, Und er geht zurud ins Rloster, Einsam seinem Gott zu bienen.

Aber lange, lange klang noch Lant hin über seine Länder Diese Glocke Aragons, Die der König selbst gegossen.

Es entstand eine Pause. — Wiffen Sie benn auch, sagte die Mutter nach langem Bedenken, daß das eine ganz abschenliche Geschichte ist, die Sie da ausgearbeitet haben? Eben so unpoetisch wie unmoralisch.

Der große Dichter Lope de Bega, erwiederte ber Borlefer, hat nicht so gedacht, weil er aus dieser alten Bolkssage
ein eignes Schauspiel zusammengesett hat. Die spanischen Geschichtschreiber, wie ich schon erwähnt habe, leugnen die Begebenheit und halten sie für unmöglich. Der hohe Abel hat in allen europäischen Reichen den Königen in früheren Zeiten immer viel zu schaffen gemacht und zuweilen half sich der Fürst dann wohl durch so grausame Einschnitte, damit das faule Fleisch nur nicht ganz das gesunde verzehre. Beter der Grausame ging durch seinen Abel schmählich unter, so wie Sweite der Zweite von England und Richard der Zweite. Aehnliches geschah in der ältern französsischen Geschichte. Es ist daher zu verwundern, daß neuerdings so oft wiederholt wird, ber Abel fei ju allen Beiten bie mahre Stilte und Sicherheitspfeiler ber Thronen gewesen.

Die Geschichte, sagte die freundliche Gattin, die nur selten etwas kritisch erörterte, ist sehr in die Sinne fallend, schroff, seltsam und unerwartet ist der Ausgang. Sollte es denn nicht möglich sehn, daß von dieser alten Sage erst späterhin die Glocke von Vilella ihren Ruf erhalten hat? Vielleicht zu einer Zeit, als man jene Begebenheit schon verzgessen hatte. Es ist immer wunderlich, daß die beiden Seltsamkeiten einer und derselben Provinz angehören und unter demselben Namen laufen. — Gut aber, daß mein Mann die Romanze oder die Rovelle nicht drucken läßt. Ein junger Rezensent hätte es gar zu bequem, wenn er aus dem Gezdicht nur abschreiben dürfte: daß man alles Törichte und Alberne "die Glocke von Aragon" nennen möchte.

Jett fagte ber Professor: Man erlaube mir noch, ba wir Zeit haben, eine Kleinigkeit vorzulesen. Nicht etwa ein Blatt von mir, sondern ein mir Eingesendetes, das freilich an ein sehr hübsches kleines Mährchen von Novalis, "Rosenblütchen und Hacinth" erinnert.

## Die Rüdtehr.

Eine. gang furge Erzählung.

Ich war auf einem Dorfe nicht weit von ber Seekuste geboren. Eine hohe waldige Bergwand trennte uns Land- leute von dem Meere und der weiten Aussicht über dasselbe. Oft rannte ich als Knabe fort und ergötzte mich von oben an dem ungeheuern Anblick der unermestlichen Wassersläche. Meine Eltern waren sehr unzufrieden mit meiner Art und

Beise. Sic wollten mich ruhiger, und daß ich mich ganz in ihre Lebensordnung finden solle.

Als ich größer wurde, entwickelte sich mein Character immer ungestümer. Nichts war mir recht und die Beschäftigung meiner Eltern, so wie der Befreundeten erschien mir unwürdig. Nur das Ferne, ganz Fremde und Weitentlegene war in meiner Phantasic edel. Nur dort war das Wundersbare, Schöne, Große.

Wie ärgerte mich die kleine Kirche mit ihrem Geläute. Die Biesen umber, der Buchenwald, alle die bewäfferten Triften, die fruchtbaren Kornfelder, alles war mir verhaft.

Störrig, wie ich war, schalt ich auf Frühling und auf Herbst; auch die Atmosphäre nannte ich ungesund. Ich hörte auf keine Ermahnung, jede Zurechtweisung, auch die freundlichste, war mir unerträglich. Wüthend ward ich, wenn man mir zeigen wollte, daß ich selbst nicht wisse, was ich benn verlange.

So verging viele Zeit. Man ward es am Ende an mir gewohnt, so wie ich war, und ließ mich gewähren.

Am meisten hatte von mir eine junge, hübsche Muhme zu leiden. Ich war ihr eigentlich sehr gut, und doch zankte ich mich beständig mit ihr. Sie schien mir nicht ganz abgeneigt, aber freilich wendete sie sich wieder oft von mir ab,
weil ich ihr das Leben gar zu sauer machte. Wenn ich den
Leuten so recht beschwerlich siel, kam ich mir selbst am liebenswürdigsten vor, und so bestärkte ich mich recht gestissentlich
in meiner Bosheit oder in meiner Thorheit, nenne man es,
wie man will.

Alls ich mir vollkommen ausgewachsen vorkam und mit vollständiger Klugheit ausgerüftet dünkte, raffte ich alles, was ich mit Recht das Weinige nennen konnte, zusammen und ging in die weite Welt. Ungern zwar, aber doch gaben mir meine Eltern ihren Segen mit. Der Abschied von ber Muhme war empfindlich, denn sie wies mich mit Hohn zuruck, als ich ihr vorschlug, daß sie mich aufs Ungewisse und in eine unbestimmte Fremde hinein begleiten sollte.

So rannte ich benn fort, schnell, und je weiter von meinem väterlichen Dorfe, je lieber wurde mir die Gegend. Aber immer war mir Welt und Natur noch nicht wunderbar genug. Ich verweilte hie und da, erwarb durch Arbeit, fand Freunde und wohlwellende Menschen, aber nirgend wollte es mir so gefallen, daß ich an einer Stelle meine Heimath hätte gründen mögen. So kam ich an einen Seeshasen und schiffte mich ein, um recht weit nach fernen Welttheilen, nach einer ganz neuen Natur zu gelangen. Denn alles hatte mich bisher so unbefriedigt gelassen.

Die Fahrt ging gludlich und ichnell. Aber im Schiffe felbst brach eine Krantheit aus. Der Steuermann mar bas erfte Opfer. Wir maren weit entfernt von befreundeten Ruften. Auch ber Rapitain ftarb. Das Schiffsvolt murbe meuterifch. In einem Aufftande ermorbeten fie fich unter einander. Nun mar guter Rath theuer. Reiner verftand es, bas Schiff zu regieren, und wir wußten gar nicht mehr, wo wir uns befanden. Go gerieth bas Fahrzeug auf eine Rlippe und zerbarft. Die wenige Mannschaft, Die noch übrig mar, hatte fich fo im Wein übernommen, daß fie bas Unglud faum bemerkten und burchaus nicht im Stande waren, vernünftige Unstalten zu ihrer Rettung zu treffen. Indem fie ein Boot losarbeiteten und in bie Gee hinabliegen, fturgten fie topfüber in die Flut und ertranken. Es gelang mir, in bas Boot zu fpringen, und fo mußte ich mich bem Winde und ben Wellen überlaffen.

Lange trieb ich herum. Endlich, als meine Nahrung du Ende war, fah ich Land und ein hohes Gebirge vor mir.

Das Wetter war ganz ruhig, der himmel hell und klar. Ich stieg aus und erfreute mich der Landschaft, die mir so groß und wunderbar schien, wie ich noch keine bis jetzt gesehen hatte. Ja, sagte ich zu mir selbst, weit hinein in eine unsbekannte, fernliegende Welt bin ich doch nun wenigstens gerathen, und so viel Unfälle ich auch erlitten habe, so ist doch mein hauptsächlichster Bunsch mir erfüllt worden. Ja diese Felsenwände, diese Waldgründe hier — wie verschieden von tenen meines Baterlandes!

So bachte ich, indem ich die hohe fcbongeformte Bergwand hinauffletterte. Als ich oben mar, eröffnete fich zu meinen Fußen jenfeits eine Gbene, fo grun, fruchtbar, voll Bald und Bügel, fo entzudent, baf ich meinen Taumel taum bewältigen konnte. Be mehr ich abwärts flieg, je berrlicher ericbien mir die Begend. Freudethranen vergießend, fette ich mich auf einen kleinen Rafenhugel, von wo ich beutlich alle schönen Theile ber Gegend überfeben tonnte. Und inbem ich ben frifchen Uthem ber Ratur einfog, ba erklang ein abendliches Beläute von der fleinen Dorffirche unter mir. So etwas hatte ich noch nie vernommen; fo rührend, wehmuthig mifchten fich die fanften Tone mit bem Walbesge= räusch und bem Murmeln ber Bache und Quellen, Die nabe an meinem Ruheplate munter in bas Thal hinabhüpften. Sab' ich nicht einmal gehört ober gelefen, fagte ich zu mir felber, baf eine Glode in Aragon zuweilen fo feltfame jauberhafte Tone von fich giebt, daß die Menfchen im Traume bes Entzudens fich in Thranen ber Wehmuth auflofen möchten? Sier ift alles bies und mehr.

So beseligt, burch und burch erfrischt und von poetischen Träumen wie von golonen Regen umsponnen, stieg ich hinab. Schon nahte ich mich ben Hütten, — wie vom Instinct gestrieben gehe ich durch ben Garten — öffne die Thur —

und bin im Haufe meiner Eltern. — Ich blieb glücklich und zufrieden, alles freute fich, und mein Mühmchen war eines andern, eines würdigen Mannes Gattin.

Diefe kleine unbebeutenbe Geschichte, - fagte ber Brofeffor, nachdem er geendigt hatte - erhalt nur Bebeutung, vorzüglich für uns, wenn ich Ihnen ben Berfaffer nenne. Mit einem weitläufigen Briefe hat fie mir unfer vermilberter und jett bekehrter Florbeim zugefendet, ber fich ichon auf ber Rückfehr hieher befindet. Er fchreibt mir, daß er in ber Fremde erft fein Baterland habe achten und verfteben lernen. Dort in Baris fei für biejenigen, bie Deutschland und beffen Glud verkennen, eigentlich bie befte Beilanftalt. Diefes unfer beutsches Blud, welches uns ein gunftiges Schicffal befchieben, fonne man anerfennen und geniefen. ohne in fanatischer Uebertreibung bie Mängel und Gebrechen, an benen alle Staaten leiben, ju überfeben ober fie gar für Borguge auszugeben. Jeber follte nur für ben nächften Rreis Gutes wirken, fo wurde fich allgemach die achte Berbefferung ber Buftanbe finden und bie mahre Freiheit, Die bei uns noch nie verloren war, mit erhöhtem Glanze herrfchen. - Rurg, meine Freunde, ber fcmarmenbe Jüngling ift ein verftändiger Mann geworben.

Diese unerwartete Nachricht erhöhte die frohe Laune ber Gesellschaft und in liebenswürdiger Heiterkeit ward bieser Abend von allen genossen, mit der Anssicht, die trauliche Bersammlung bald durch einen Gast, den man schon sonst geliebt hatte, vermehrt zu feben.

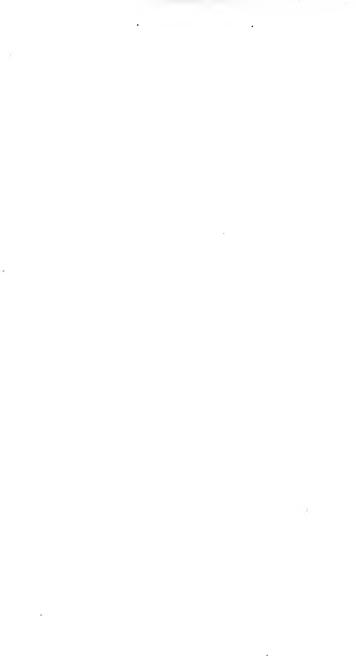

# Inhalt.

|                  |      |    |   |  |  |   |     |   |   |  | Seite       |
|------------------|------|----|---|--|--|---|-----|---|---|--|-------------|
| Der Schutgeist   |      |    |   |  |  |   | . • | , |   |  | 3           |
| Die Klausenburg  |      |    |   |  |  |   |     |   |   |  |             |
| Abendgespräche . |      |    |   |  |  |   |     |   |   |  | 175         |
| Bunderlichkeiten |      |    |   |  |  |   |     |   |   |  | <b>22</b> 5 |
| Die Glocke von   | Arag | on | - |  |  | ٠ |     |   | , |  | 341         |